

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

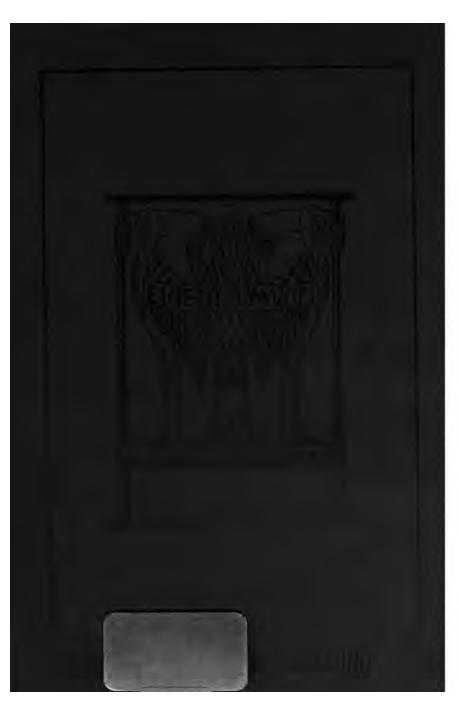

Dollage on the England to Control of All Care

# Künftlerlicher Dandichmud

To Time one Small - Earling Content of the

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE



## THE UNIVERSITY OF MICHIGAN

DATE DUE





The remainded Openham W. Mayor - the remainded district for the remainded district for the remainded district for their

## 8. G. Teubners Allgemeiner Katalog

Parket Shirk , As Sept.



# Aus Natur und Geisteswelt

Sammlung wiffenschaftlich-gemeinverständlicher Darftellungen

16. Bandden =

# Die deutschen Volksstämme und Candschaften

Don

Prof. Dr. O. Weise

Mit 29 Abbildungen im Text und auf 15 Tafeln Dritte, verbesserte Auflage



Prof 70m. H. Warrell 2-12-42

DD 74 ,W43

## Aus dem Vorwort zur ersten Auflage.

Von den zehn Abschnitten, in die vorliegendes Büchlein gegliedert ist, sollen den fünf ersten die fünf letzten zur Ersgänzung dienen. Wenn dort mehr die Eigentümlichteiten der behandelten Volksstämme vorgeführt werden, so hier mehr die Beziehung ihres Siedlungsterrains zu Nachdargebieten. Aber Bollständigkeit ist nirgends beabsichtigt. Manches hat beiseite gelegt werden mussen, um die Stizzen nicht unnütz mit einem

ju großen Ballaft von Ginzelheiten zu beschweren.

Bum Berftanbnis bes verschiebenartigen Gebrauches, ber von bem Worte Sachsen gemacht wird, mag folgendes erwähnt werben: Das alte Stammesherzogtum biefes Namens im norbwestlichen Deutschland wurde 1180, als Heinrich ber Löwe bem Raifer Barbaroffa bie Beeresfolge gegen bie Lombarben verweigert hatte und geachtet worden war, aufgelöft und großenteils jum Bistum Coln, jur Landgraffchaft Thuringen und ju anderen Gebieten geschlagen. Rur ein fleiner Teil im Often bestand noch unter bem Namen eines Herzogtums Sachsen fort und wurde bem Sohne Albrechts bes Baren, Bernhard von Deffen Nachfolger erhoben Wittenberg Astanien, verliehen. zur Refibenz; ba fie aber bas Land unter fich teilten, gab es fortan zwei fachfische Linien, Lauenburg und Wittenberg. Lettere erscheint seit ber Golbenen Bulle (1356) als Rurfürstentum; als fie jedoch 1422 ausstarb, murbe ber Markgraf von Meißen, Friedrich ber Streitbare, von Raiser Sigismund mit bem Herzogtum Sachsen belehnt, und seitbem ging ber Rame Sachsen allmahlich auch auf die Mark Meißen und die übrigen wettinischen Lanber (bie fachfischen Herzogtumer Thuringens) über.

### Vorwort zur dritten Auflage.

In der vorliegenden britten Auflage find die Abbildungen mehr in Beziehung zum Terte gesetzt und die ftatiftischen Ungaben möglichst ben Verhältnissen ber neuesten Reit angebakt Auch sonst wird man überall die Tätigkeit der nachbeffernden Sand verspüren. Nur habe ich mich nicht bazu entschließen können, ben Bunich verschiedener Rezensenten zu erfüllen, bag die letten fünf Abschnitte mit ben fünf erften zusammengefaßt werden möchten, weil bies einfach unausführbar war. So wird 3. B. im neunten Ravitel bas öftliche Deutschland behandelt, b. h. alles das besprochen, was den öftlichen Gebieten unseres Baterlandes im Gegensatz zu bem übrigen Deutschland eigentümlich ift. hier handelt es fich bemnach nicht um Buge, Die ben einzelnen Stämmen charatteriftisch finb, wie in ben fünf ersten Rapiteln, sonbern um Erscheinungen, bie ihnen allen, soweit fie im Often wohnen, gemeinsam find. Burben biese Dinge bei jebem ber in Betracht kommenben Stämme behandelt, fo mare ber Sauptzwed, die Gemeinsamkeit bervorzuheben, verfehlt, und es murben fich fehr viele Bieberholungen nötig machen. Wenn bei ber bisherigen Anordnung einigemal eine Besonderheit an zwei Stellen hervorgehoben wird, 3. B. bas Biertrinken in Bagern (III) und im füblichen Deutschland (IX), so ift bies nach gang berschiebenen Gefichtsbuntten und mit gang anberen Mitteln geschehen. So moge benn bas Büchlein zum brittenmal feinen Weg antreten und fich zu ben alten Freunden zahlreiche neue erwerben!

Eisenberg, S.=A., im Februar 1907.

D. Beise.

# Inhaltsverzeichnis.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| leitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1- 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Die Bilbung der Bollsstämme und beren Ausbreitung 2,<br>Eigentümlichseiten in Sprache und Sitte 8 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Die Sachsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5—29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Eigenart ihres Landes und beren Beziehung zum Temperament des Stammes 5, Ernährung 6f., Körperbeschaffenheit 7f., Hauß: und Hofanlage 8f., Einzelsstellungen 10f., Festhalten der alten Wohnstige 11, der alten Mythen und des heinsischen Glaudens übershaupt 11f., alte Eigentsmilickeiten gewahrt in der Sprache 12f., im Rechtswesen und auf politischem Gebiete 18f., echtes Bauerntum erhalten 14, geistige Eigenart 16ff.: zugeknöpstes Wesen 16, Mißtrauen, Selbstwußtsein 16, Freiheitsbrang 16f., praktische Beanlagung 17f., organisatorisches Talent 18, daher Beschäugung zum Staatswesen 19f. und zur Regelung der Sprache 21; Wissenschaften, besonders Geschächte 21. Berhalten auf dem Gebiete der Künste (Walerei, Poesie) 22ff. Übersehungsliteratur 26, Humor im Schriftum 26 ff. | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Die Franken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29—44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Beschaffenheit bes ober- und mittelfränklichen Landes 30 f., Lebensluft der Bewohner 30 ff., Beweglickeit 32, politische Jersplitterung 32 f., Eigentlausicheiten auf religiösem, sozialem, sprachlichem Gebiete 38 f., fränkliche Hausanlage 34 f., Sagen, poetisches Schaffen 35 ff., Bissenschaften 38, Entbedungen 38, gewerdliche und industrielle Tätigkeit 39 f., Künste 40 f. Das niederfränkliche Land (die Niederlande) 42 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Die Bayern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44-61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Alte Nachrichten über ben baprischen Stamm 44, Charatter bes baprischen Landes und Hauses 45, Reigung der Bapern zum Aderbau 45 f., Liebe zu Spiel und Tanz 47, Nahrungsmittel 48, Anhänglichteit an bas Herrschens 49 f., Interesse für vaterländische Geschichte 50, Kesthalten alter Sitten 51, kirchlicher Sinn 62 ff., Bolksbildung 55, Kunst und Wissenschaft in neuerer Zeit 56, Ofterreich 57—61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Die Bildung der Bollsstämme und beren Ausbreitung 2, Eigentsmilichleiten in Sprache und Sitte 8 f.  Die Sachsen  Eigenart ihres Landes und deren Beziehung zum Temperament des Stammes 5, Ernährung 6 f., Körperbeschaffenheit 7 f., Haus- und Hosanlage 8 f., Einzelsstedlungen 10 f., Festhalten der alten Bohnstige 11, der alten Mythen und des heidnischen Glaubens überhaupt 11 f., alte Eigentsmilichleiten gewahrt in der Sprache 12 f., im Rechtswesen und auf politischem Gebiete 18 f., echtes Bauerntum erhalten 14, geistige Eigenart 15 sp.; augeknöpstes Wesen 15, Mistrauen, Selbstewußtsein 16, Freiheitsdrang 16 f., praktische Beanlagung 31 f., organisatorisches Talent 18, daher Befähigung zum Staatswesen 19 f. und zur Regelung der Sprache 21; Wissenschaften, besonders Geschichte 21. Berhalten auf dem Gediete der Künste (Walerei, Poesie) 22 sp. Übersehungsliteratur 26, Humor im Schristum 26 sp.  Die Franken  Beschaffenheit des oder- und mittelfränklichen Landes 30 f., Lebenslust der Bewohner 30 sp., Heweglichtet 22, politische Zersplitterung 32 f., Eigentsmilichtetten auf religiösen, sozialem, sprachlichem Gediete 38 f., Küssenslage 84 f., Sagen, poetisches Schaffen 85 sp.  Bissenklagten 38, Entdedungen 38, gewerdliche und industrielle Tätigkeit 39 f., Künste 40 f. Das niederstänkliche Land (die Riederlande) 42 sp.  Die Bayern  Alte Rachrichten über den bahrischen Stamm 44, Charakter des bahrischen Landes und Hauses 45 f., Liebe zu Spiel und Tanz 47, Nahrungsmittel 48, Anhänglichtet an das Herrichendus 49 f., Interesse sitten 51, lirchlicher Seichschiede 50, Festhalten alter Sitten 51, lirchlicher Sinn 52 sp., Bollsbildung 55, Kunst und Wissenschafte |

### Einleitung.

Um Christi Geburt bilbeten Rhein und Dongu bie Bestund Südgrenze beutschen Landes; mas jenseits bieser Fluffe lag, war im Besit ber Römer. Wohl hatten bie Cimbern im Berein mit ben Teutonen und spater bie Sueven unter Ronig Ariovist jene Linie überschritten, maren aber nach hartnadigen Rampfen überwunden worben; wohl schoben auch die Romer im Beginn ber driftlichen Zeitrechnung ihre Beeresfäulen oftwarts über bie Befer, wurden aber vom Cherusterfürften Armin fo aufs Saupt geschlagen, daß fie barauf verzichteten, fich bort festzusepen. Im Norden und Often reichte bas beutsche Gebiet bamals etwa fo weit wie heute. Ein gewaltiger Umschwung trat in ben Befiedlungsverhältniffen mit ber Bölkerwanderung ein. bem 3. Rahrhundert große Germanenscharen in die Gebiete bes morichen Römerreichs vorbrangen, rudten Slawen in bie frei gewordenen Site öftlich ber Elbe und Saale und blieben bort so lange unbehelligt, bis beutsche Raiser baran bachten, bas ver-Ioren gegangene Land bem Reiche und bem Deutschtum zurudzugewinnen. Dieses gewaltige Wert, bas Rarl ber Große mit bem Schwerte begann und bie fachfischen Raifer auf Kriegsaugen traftvoll förberten, wurde im 13. Jahrhundert burch friedliche Rolonisation fast beendet. Gegenwärtig treffen wir (abgesehen von den Grenzgebieten Schlesien, Bosen und Breugen) nur noch in Bohmen und in ber Laufitz geschloffene flawische Siedlungen an; bag fich aber folche einft über alle oftelbischen und oftsaalischen Gebiete ausbehnten, lagt fich noch aus ben bort überall begegnenden Ortsnamen auf sin, sis, sfis, sichus, =garb, =owo u. a. ertennen.

Waren die Deutschen vor Beginn der Böllerwanderung meist in viele kleine Böllerschaften zersplittert, so vereinigten sie sich seit dem 3. Jahrhundert nach Christi Geburt zu großen Bündnissen. Bald geschah dies durch friedlichen Zusammenschluß, bald io, daß ein mächtiger Gau die minder starken Nachbarn mit Gewalt an sich kettete und seinem Gebote unterwarf. Auf diese Weise entstand zwischen Donau, Main und Oberrhein der Bölkerbund der Alemannen, am Niederrhein die Gemeinschaft der Franken, zwischen Nordsee und Harz, Elbe und Rhein die der Sachsen. In deren Nachdarschaft erstarkte auf den Inseln und zum Teil an der Küste der Nordsee die Verseinigung der Friesen!); an der Saale scholssen sich die Hersmunduren mit den Angeln und Warnen (Werinern) zum Bunde der Thüringer (Duringer) zusammen, während an der Moldau die Markomannen und Duaden den Stamm der Bayern (Bajovarii — wehrhafte Männer von Baja oder Bajaheim, d. h.

Einigen von biefen neugebilbeten Bollsgemeinschaften ift es beschieben gewesen, ihre urbeutschen Wohnsite nicht zu berlaffen, fie konnen fich also mit einem gewiffen Recht als Ureinwohner bezeichnen, andere baben erft nach langerem Umberziehen bie Statte ihrer jetigen Sieblung gefunden ober ihr Gebiet auf Roften ber Nachbarn vergrößert. Jenes gilt von ben Sachsen und Friesen, zum Teil auch von ben Thuringern, biefes von ben fibrigen. So haben bie Rernvölker bes Alemannenbundes vor ihrem engen Busammenschluß einft als Semnonen und Sueven an ber Spree geseffen, bie Babern bagegen find über ben Böhmerwalb nach ihren heutigen Sigen an ber Sfar gezogen, um bie romifche Proving Binbelicien zu besethen, bie Franken endlich haben fich vom Niederrhein über einen großen Teil Galliens (bas nach ihnen Frankreich, b. h. Frankenreich, aenannt wurde), über bas mittlere Rheintal und bas Mainaebiet ausgebreitet. An ber viel fpater erfolgenden Germanifierung bes Oftens aber beteiligten fich fast famtliche Stamme, und zwar wurden die Oftseelanbichaften besonders von ben Sachsen zurudgewonnen, bie Mart Meißen, Bosen und Schlefien por allem mit thuringischen und frankischen Bauern tolonifiert, bie römischen Brovinzen Noricum und Bannonien aber, b. h. bie Gegend sublich bes Donaulaufs von Baffau über Wien

<sup>1)</sup> Jest beschränkt sich bas Gebiet ber friesischen Sprache auf bie Inseln an ber Norbseekliste, auf einige Gegenden von Ofifriesland und Olbenburg und auf den nordöstlichen Teil der Niederlande. Wir widmen baher den Friesen im folgenden keinen besonderen Abschritt.

hinaus, als Oftmark (— Oftreich ober Ofterreich) von ben Bavern besiebelt.

Allerdings ift uns barüber so gut wie teine Nachricht aus jener Reit zugekommen, boch erhalten wir in Ortsnamen oft Andeutungen über bie Herkunft ber Bewohner und können aus ber Sprache ber verschiebenen Stamme ziemlich fichere Schluffe auf die Ausbehnung ihres zusammenhangenden Niederlaffungsgebietes ziehen. Wenn wir auf ursprünglich flawischem Boben Orte wie Flemmingen ober Frankfurt finden, so bekunden ihre Ramen, bag fich bier Alamlanber und Franken niebergelaffen baben, und wenn wir mundartliche Gigentumlichkeiten in beftimmten Gegenden anfangen ober aufhören feben, fo konnen wir vermuten, bag bort eine alte Baugrenze zu suchen ift. An ber Rheinmundung bilbet man bie Diminutiva auf -tie (2. B. Matjes - Mabchen in Matjeshering), in Friesland auf -k (3. B. Steent - Steinchen), in Rieberfachsen auf -ke (3. B. Relte - Regelte, Raglein; Reinete - ber fleine Reinharb). In Schwaben verkleinert man mit -le, -la ober -li (3. B. Bueble, Mabla - Bublein, Magblein), in Bapern mit -1, -el ober -orl (3. B. Bilbftodl, Roffel in Roffelsprung, Gigerl). In Rieberbeutschland gibt man Ortschaften, bie auf Balbboben gegrundet find, vielfach bie Endung -rode ober -rade (g. B. Apenrabe),

in Oberdeutschland -rout (3. B. Tirschenreut). Doch abgesehen von solchen Spracherscheinungen finden wir bei ben einzelnen Stammen auch noch andere Abweichungen, bie fich im Laufe ber Jahrhunderte herausgebildet haben. Diese erklaren fich teils aus ben Ginfluffen ber bewohnten Lanbschaft und ber Berührung mit ben Nachbarn, teils baraus, bag an ber einen Stelle gemeinbeutsche Sitten und Bewohnheiten gah festgehalten, an ber anberen aber wieber aufgegeben worben So tommt es, baß fich trop bes Beftrebens ber Reuzeit, alles Gigenartige zu verwischen, bie verschiebenen beutschen Sand: schaften ihr besonderes Geprage bewahrt haben. Wie die Bolksftamme seit vielen Jahrhunderten in benselben Sigen verblieben find, so haben fie auch ein gut Teil ihrer unterscheibenben Merkmale behaubtet ober neue ausgebilbet. Und wie man von besonberen Charaftergugen eines Boltsftammes rebet, fo tann man auch von einzelnen hervorragenden Bertretern behaupten, baß fich in ihnen die Tugenben und Mängel ihrer Stammes: genoffen ausgebrägt finden. Denn burch Geburt und jahrelangen Aufenthalt in einer Gegend, burch den Berkehr mit den Bewohnern und die Einwirkung der Landschaft, sowie durch andere Umstände werden die Menschen körperlich und geistig deseinslußt. Wenn ich nun im solgenden bei einem Bolksstamme eine größere Zahl von Feldherren oder bei einem anderen zahlereiche lyrische Dichter verzeichne, so will ich damit nicht sagen, daß er ausschließlich oder mehr als andere zu dieser Berufsart geeignet sei, sondern ich möchte bloß die Tatsache seststellen, daß er auf dem in Rede stehenden Gebiete große Männer hervorgebracht hat. Auch liegt es mir sern, den Charatter jedes großen Mannes aus seiner Stammeszugehörigkeit abzuleiten, ich möchte aber anderseits anerkannt wissen, daß bei vielen die Abstammung zum Berständnis ihrer Eigenart von hervorragender Bedeutung ist.

### Die Sachsen.

Im Nordweften unseres Baterlandes ift die Heimat der Dort breitet fich ein meift ebenes Gefilbe aus, Sachsen. teils mit fruchtbarem Aderboben, teils mit öben Moor= und Beibestreden bebedt. Schilf und Binfen, Erita und Ginfter gibt es ba in großer Menge, aber felten Baume ober Straucher, auf benen bas Muge ruben konnte, noch feltener Baufer ober andere Gegenstände, die fich aus ber einförmigen Landschaft berausbeben. Und biefes oft eintonige Gebiet wird im Norben begrenzt von bem weit ausgebehnten Meere, bas mit gleich= mäßigem Wogenschlage an der Rufte brandet. Wie bier die Mome, fo find bort ber Riebig und bas Moorhuhn baufig bie einzigen Befen, die burch Schreien ober klagende Laute bie tiefe Stille unterbrechen; beshalb ift bas gange Bebiet weniger bagu angetan, aufzuregen als zu beruhigen ober nachbenklich au ftimmen und in sanste Schwermut zu verseten, und so barf es benn nicht wundernehmen, daß ber Banberer, ber ben gangen Tag in biefer Gegend feines Weges zieht, vielfach von Melancholie befallen wird; faft felbftverftanblich aber muß es fein, daß bie Bewohner folder Simmelsftriche eine ernfte und rubige Gemutsart aufweisen. Bon leichter Erregbarteit, von feurigem, sanguinischem Temperament kann bei ihnen keine Rebe fein. Wer imftande ift wie fie mit Holzpantoffeln fürbaß ju schreiten und babei bie tonerne Tabakspfeife ju rauchen, wird fcwerlich allzu lebhaftes Geblüt haben. Damit fteht im Gin= Klang, daß fie nicht ben buntfarbigen Flitterstaat lieben, womit fich ber Sublanber gern berauspust, fonbern felbft bei feftlichen Gelegenheiten meift in einfachen, buntlen Gewandern einhergeben. 1)

<sup>1)</sup> E. Wogt in Hans Mepers "Deutschem Bollstum", Leipzig 1898 S. 271: "In ber Rleidung bewahrt ber Nordbeutsche die alte Einsfacheit. Der bunte Flitter, ben wir so oft bei fubs und mittelbeutschen

Die grobe Wolle der Heibschnuden liefert vielfach ben Stoff au ibren Rleibern.

Auch die feuchte, oft nebelschwangere Luft ist nicht geeignet, fröhliche Stimmung zu erzeugen, hartet aber ben Rorper ab und nötigt ibn, fraftigere Roft zu verlangen, als bies im warmeren Süben geschieht. Schon ber alte Rosmograph Sebaftian Münfter berichtet: "Die Sachsen speisen ihre Rinber nit mit Bren ober Bappen, aus Mehl ober Milch gemacht, wie im oberen Teutschland, sondern geben ihnen grobe Speise." Die Erwachsenen aber nahren fich in jenen Gegenden gern mit grobem Schwarzbrot und fettem Kartoffelvuffer, mit berben Bohnen und Buchweizengruge; Potelfleisch ift ein nieberbeuticher Ausbrud, und Sped und Schinken gehören zu ben Lieblingsgerichten bes westfälischen Bauern; ja, fie bilben einen fo festen Bestandteil seiner täglichen Nahrung, daß ber Schinken auf einem Gemalbe ber Soester Marientirche bie Stelle bes Ofterlammes vertritt. Und wenn sich die Braunschweiger und bannöverschen Rleischwaren nicht icon zu Schillers Reit eines guten Ramens erfreut hatten, so ware biefer schwerlich auf ben Gebanten gekommen, in einem Epigramm ein Paket Gottinger Burfte als Breis auszuseben. Um bekanntesten und eigenartigften ift von ben Genugmitteln Beftfalens jedenfalls ber Bumpernidel. In geringen Mengen genoffen, bilbet er jest vielfach einen Lederbiffen für Feinschmeder, ift aber boch nicht jebermanns Sache, felbft wenn er wie im Lande feiner Bertunft mit einer biden Butterlage bestrichen wird. Ja, mancher wird das Urteil jenes Franzosen unterschreiben, ber das selt same Wort mit bon pour nickel (gut für Nidel - Schweine, Sunde, Raninchen) ertlarte, mahrend es boch entweder aus bonus paniculus (qutes Brot) ober noch mahrscheinlicher aus pumpern (pumfen, bumpf tonen, poltern) und Ridel1) ent= ftanden ift. Rach alledem werden wir begreifen, mas Suftus

weizenbfanntuchen und tirolisch Kommiknickel - Kommikbrot.

Stammen finden, ift nicht nach feinem Sinn. Schon Bertholb von Regensburg hebt in seinen Predigten ausbrudlich hervor, daß sich bie Sachsen von den Oberlandern wie durch Sprache und Sitten jo auch burch die Rleibung wesentlich unterscheiben." Dies fteht im Ginflang mit ber schmudlofen Ginfachheit und bem Mangel an Bilbern in ben Rirchen bes protestantischen Norbens. Bal. auch D. Dahnhardt, Beimat-Mange aus beutschen Gauen I, Leipzig 1901, S. IV f.
1) — Ritolaus; vgl. Botwetenhinrit, Buchweizenheinrich — Buch-

Lipsius veranlaßt hat, sich über eine Reise durch jenen himmelssstrich zu äußern: In Scytharum eremia mihi videor nec inter homines; omnes hic suilli, scrosae, porci. Barbaria nulla barbara est prae hac Westfalia, cibi vix humani, panis ater, gravis, acidus (Ich komme mir vor wie in die Einöbe des Scythenlandes verset und nicht unter Menschen . . . Es gibt keinen größeren Mangel an seinerer Lebenssührung als in Westfalen, die Speisen sind kaum die eines Menschen, das Brot

ift schwarz, schwer und fauer).

Nicht minder beachtenswert als bie festen Rahrungsmittel find die fluffigen. Auch in beren Konfum haben die alten Sachsen Bedeutendes geleiftet. Bis zum Beginn ber Reuzeit standen fie im Rufe ber stärksten Biertrinker, ernteten also bas zweifelhafte Lob, bas jest ben Bayern erteilt wird. Braunschweiger Mumme war über die Grenzen Deutschlands hinaus befannt, ebe noch die Münchener Biere von fich reben machten, und Broihan, ber Erfinder bes gleichnamigen Getrantes, ift in Sannover heimatsberechtigt. Die altberühmte Gofe, Die heute auch bei Leipzig und anderswo gebraut wird, stammt aus Goslar am Gofeflüßchen, und bas Gimbeder Bier, womit Bergog Erich von Braunschweig Luther in Worms erquidte, ift nach ber Stadt Eimbed benannt. Endlich bat die Wiege bes Gambrinus (- Jan primus) nicht weit von bem Gebiete ber Sachsen, in den benachbarten Riederlanden gestanden.1) Indes find jene Beiten bes übertriebenen Biergenuffes fur bas nordwestliche Deutschland vorüber. Jest hat ber Gerftenfaft in ben niederen Ständen einen ftarten Rebenbubler am Branntwein, in ben boberen am Rotwein und am Tee erhalten; ja, vielfach fpielt ber Tee im Haushalt ber Familie eine folche Rolle, daß g. B. in Flensburg die Abendstunden banach bestimmt werben: vor bem Tee, sum Tee und nach bem Tee.

Während der Niedersachse in dieser Beziehung der alten Gewohnheit untreu geworden ist, hat er in anderer Hinsicht die Sitte und Urt der Läter sorgfältig gewahrt. Das zeigt sich schon in seinem Außeren. Wenn irgendwo, so sindet man im nordwestlichen Deutschland den germanischen Körpertypus unversälscht erhalten. Mit Recht bemerkt Unnette v. Droste-

<sup>1)</sup> Herzog Johann I. von Brabant (1251 — 1294) ließ fich als Ehrenmitglieb in die Bruffeler Brauergilbe aufnehmen.

Hülshoff, es gebe in ihrer Heimat alte Flachstöpfe, bie por Blonbheit nicht arau würben, und nach ben Untersuchungen, Die Brofessor Birchow vor einer Reibe von Jahren an ben Schultindern Deutschlands, Ofterreichs und ber Schweiz hat vornehmen laffen, ift ber ftärtste Brozentsat Blondhaariger und Blauaugiger im Rorben. Für Schleswig-Bolftein und Olbenburg beläuft fich beren Bahl auf 43%, für hannover und Braunschweig auf 41, während in Mittelbeutschland bie Riffer ber Blonden auf 30, in Süddeutschland auf 18-20 und in ber Schweiz auf 11% herabfinkt. Auch entspricht ber schmale Gefichtsschnitt und ber schlante Buchs ber Niebersachsen am beften ben Borftellungen, die wir uns von ben alten Germanen zu machen pflegen; wir begegnen ihm, jeboch vereinigt mit brünettem Tybus, nur noch im Südosten, wogegen ber Nordoften und ber Südweften, wo ftartere Mischungen mit Slawen und Relten ftattgefunden haben, viel Menschen mit bem Lutherschen Breitgesicht aufweisen. Dabei find die stattlichen Gestalten ber Sachsen fraftbegabt, gestählt burch Felbarbeit ober ben unaufborlichen Rampf mit den Wogen, gegen beren zerftorende Tätigkeit man unermudlich "auf bem Damme" fein muß.

Und ebensowenig wie die außere Erscheinung hat fich bei ihnen die Anlage von Saus und Sof geandert, vielmehr entspricht die Bauart ihres Beimes ziemlich genau ber altgermanischen Siedlungsweise. Bor allen Dingen ift es einheitlich gestaltet und tonzentriert; Menichen und Bieh, Bohn- und Schlafraume, Scheunen und Stallungen befinden fich unter einem Dache. Der Giebel bes einstödigen Gebäudes zeigt gewöhnlich als einzigen Schmud zwei Pferbeköpfe; benn bas Rog ftanb bei biefem Bolfsftamme in hobem Unfeben und erhielt baber feinen Blat felbft im Bappen (g. B. im Braunschweiger). Gegenüber ber füddeutschen Schindelbebachung gewahren wir hier hohe, tropig berabgezogene Strobbacher. Wenn man zum großen Tor hineintritt, so fteht man auf ber Tenne (Diele) und hat au beiben Seiten bie Ställe für Rinber und Bferbe, sowie über sich die Lagerstätte für die Erträgnisse der Relber und Biesen. Geht man bann weiter, so erreicht man bas Flet (Flett) mit bem Berbe, über bem fich ein gewaltiger Rauchfang erhebt, gefüllt mit allerband Aleischwaren. Daran ichließen fich bie Wohnstube und bie Kammern an. Der Mittelpunkt bes gangen Hauses ift also bas Rlet Bon bort aus kann bie Hausfrau alles betreiben, was ihr am Herzen liegt, für bas Effen sorgen, sich des Biehes annehmen und den Hauptzeingang im Auge behalten. In diesem Raume, wo sich die Familie gern nach des Tages Arbeit zu Mahlzeit und Gesspräch vereinigt, werden auch allerhand seierliche Handlungen verrichtet. Wenn der junge Bursche beim Brautlauf seine Aus-



a Diele. b Ruhftall.
c Pferbeftall. d Canieftall. o Schweinestall.
i Koje ober Borratslammer. g Mägbefammer. h Het.
i Bajdoort. k Tish
mit Bänken. 1 Kellertreppe. m herb.
n Bohnstube. o Rammern. p Bange Tür.
q Rieine Türen.
r Mit einer Tür ber
eichene Zwispennond
in neueren häufern.



Sädiftschre Baus. (Rad E. S. Meyer, Deutide Bollstunbe.)

erkorene gefangen hat, so trägt er sie auf die Diele des Hauses und wandelt mit ihr dann dreimal um den Herd herum, damit sie sich da eingewöhne und die Stätte ihres künftigen Wirkens lieb gewinne. Um Herde wird die junge Frau, wenn sie ins neue Heim gezogen ist, von ihren Schwiegereltern zuerst begrüßt, um den Herd wird auch die neugemietete Magd gesührt, ehe

sie ihres Amtes im Hause waltet. Wie sehr sich aber ber Bauer auf seine eigene Kraft verläßt, erkennt man daraus, daß er selten fremde Handwerker in seinen vier Pfählen buldet. Ift es ersorderlich, eine Zimmer-, Schmiede- oder Schlosserarbeit vorzunehmen, so macht er sich entweder selbst daran oder

lagt fie von einem feiner Rnechte ausführen.

Bährend sich ber Sachse im Innern seines traulichen Behöftes eng an bie Seinen anschließt, meibet er nach außen bin allzunahe Berührung mit anderen. Diefes zurudhaltende Wesen tritt uns auch in der Besiedlungsweise des Landes entgegen, die fich wiederum mit der altgermanischen bedt. Genau fo, wie es Tacitus beschreibt, läßt fich ber Bauer an einer Stelle nieder, die ihm jufagt, fern vom Befittum bes Nachbarn und abgelegen von der breiten Landstraße, beren Treiben ihn wenig feffelt. Rings um ben Sof liegen die Felder und Biefen. Garten und Rampe. Das Ganze ift alfo abgerundet, felbft bie Grundstude bilben oft eine in fich geschloffene Daffe, infofern fie durch Anick, d. h. buschholzbewachsene Damme ober Eingäunungen anderer Art, voneinander getrennt find. Rann es bemnach als ein charatteristischer Bug bes nieberfächsischen Landes bezeichnet werden, daß sich dort so viele einzeln liegende Gehöfte jahrhundertelang erhalten haben i), fo tommen boch in jener Gegend auch größere Niederlaffungen vor, ja in Oftfalen ift das Haufendorf, eine lodere Gruppe planlos angelegter Sofftatten von magiger Angahl, ziemlich ftart verbreitet. Und in biefen Dörfern hat fich mitunter bis in die jungfte Beit ber alte Brauch erhalten, daß Angehörige berfelben Sippe beieinander fiten. Rablreiche Familiennamen auf sing, die naments lich in Oftfriesland vortommen, 3. B. Chbing, Eggeling, ebenfo Ortsnamen auf eingen und eungen, g. B. Göttingen, weisen noch auf folche Geschlechterniederlaffungen bin. Denn biefe Worter bezeichnen von haus aus so viel als Nachkommen ober Un-

<sup>1) &</sup>quot;Die Ansicht Meigens, diese Einzelhöse seien nicht germanischen, sondern keltischen Ursprungs, namentlich in Westsalen, wo allerdings erst zu Casars Zeit keltische Menapier von den siegreichen Germanen verdrängt wurden, ist nicht genügend begründet durch den Hinweis auf die Wohnweise der gallischen, britannischen und trischen Kelten in Sinzelhösen und durch die Annahme, daß das keltische Hallenhaus das Borbild des niedersächsischen Bauernhauses sei." (Elard Hugo Meyer, Deutsche Bolkstunde S. 80.)

gehörige bes mit bem Stammwort Bezeichneten, so bei Göttingen bes Godo<sup>1</sup>), beuten also bestimmt auf eine Sippenansiedlung, bei ber sich die Berwandten in der Rähe des Baters niedersließen. Im Holsteinischen, z. B. in Büsum, haben sich solche Geschlechtsverbände bis weit ins 19. Jahrhundert hinein behauptet, ja noch jetzt sind sie auf abgelegenen Eilanden wie der Ostseinsel Fehmarn nachweisdar. Zuweilen schlossen sich mehrere von ihnen zu Schutz und Trutz zusammen; so ist ganz Ditmarschen (im westlichen Holstein) während des Mittelalters zu einem bäuerlichen Geschlechterstaate zusammengewachsen, der wiederholt, z. B. bei Bornhövede (1227), heftige Fehden mit den Königen von Dänemark zu bestehen hatte.

Ferner zeigt die wissenschaftliche Forschung, daß die Gegend zwischen Rhein, Elbe und Harz zu den ältesten germanischen Siedlungsgebieten auf deutschem Boden gehört. Sonach find die Sachsen auch in der Hinsicht am konservativsten, als sie in ihren frühesten Sigen verblieben. Während alle möglichen anderen Stämme im Gewoge der Bölkerwanderung nach Westen oder Süden zogen, verweilte die Hauptmasse der Sachsen unentwegt im alten Erbe der Bäter; nur einzelne Teile rücken in andere Länder, so die Angeln, die über den Kanal nach Großbritannien übersiedelten und dort ein Angelnsand (— England) gründeten.

Jeboch auch sonst hielten bie alten Sachsen mit Zähigkeit am Hergebrachten fest. Einer ber bedeutenbsten Forscher auf bem Gebiete ber vergleichenben Mythologie hat die Behauptung ausgesprochen, daß in den Gegenden zu beiden Seiten der Unterelbe vom Harz dis nach Brandenburg hinein der älteste Kern altgermanischer Mythen anzutressen sei. Die abersstäubischen Gebräuche und Anschauungen, die an Walpurgis (Frühlingsanfang), an die Sommers und Wintersonnenwende (die sog. Zwölsnächte) anknüpsen, zeigten dort ein viel älteres Gepräge als anderswo. Wag dem sein, wie ihm wolle, sicherlich hat sich in diesen Gegenden manches Altertümliche zäher behauptet als anderswo; z. B. haben sich bort die Hauptgötter der alten Deutschen, Wotan und Frigg, die in den übrigen Gebieten unseres Baterlandes nur noch unter gewissen Beinamen sorteleben, in einer Keihe volkstümlicher Überlieferungen unter ihrem

<sup>1)</sup> Rurg: ober Roseform von Gobehard, Gobewald, Gobefrieb ober einem anderen mit Gott gusammengesetten Eigennamen.

alten Namen erhalten, so heißt es unter anderem vom wilben Rager: "Wobe tüht" (Wotan zieht). Und verfolgen wir ben Gang ber Rulturgeschichte weiter, fo finden wir, bag bie Sachsen ber lette unter ben beutschen Stämmen mar, ber bas Chriftentum annahm. Schon langft befannten fich die Franken zu ber neuen Lehre, zumal fich König Chlodwig nach ber Alemannenschlacht 496 taufen ließ, schon langft hatten frembe Glaubensboten in bem gut tultivierten Gebiete bes einst romifchen Subbeutschlands mit Erfolg bas Evangelium gepredigt und auf alemannischem (Columban, Gallus) sowie auf baprischem (Emmeran) Boden Rlöfter und Bischofssitze gegründet. Und während Winfried (Bonifacius) fegensreich und glücklich bei Thüringern und Beffen wirtte, vermochte er bie ftarrköpfigen Nordwestbeutschen nicht von der Bahrheit bes Glaubens an ben Gefreuzigten zu überzeugen, fand vielmehr bei ben Friesen 755 seinen Tob. So mußte benn Rarl ber Große bier mit Gewalt eine Anberung berbeiführen. Mehr als breifig Jahre hat er gegen bas tropige Bolt ber Sachsen im Rriege gelegen (772-804); erst als er ihre bedeutendsten Heiligtumer zerstört (Frminful - große Säule), ihr Land schrecklich verheert, sie ber Freiheit beraubt und, wie in einer Quelle überliefert wird, Tausende von ihnen erbarmungslos niedergemetelt hatte, entschlossen sich viele dazu, die driftliche Lehre anzunehmen, voran König Witukind. So hat denn der Bolksmund recht, wenn er Rarl ben Großen über bas westfälische Sauerland (- Süberland) äußern läßt: "Das ift mir ein fauer Land geworben." Jeboch ist nicht zu bezweifeln, bag auch unter Ludwig bem Frommen noch manche Sachsen an bem Glauben ihrer Bater festhielten, wie Elmar, herr vom Sabichtshofe, in Fr. 28. Webers Epos Dreizehnlinden, ber fich erft 822 taufen ließ.

Dasselbe wie vom Bereiche ber Religion gilt von bem ber Sprache. Die wichtigsten Beränderungen, die sich in der Lautlehre auf deutschem Boden vollzogen haben, sind vom Süden ausgegangen und allmählich nach Norden vorgedrungen. Aber mochten sie vom alemannischen oder bahrischen Stamme herrühren, gleichviel, sie pralten an dem sessen Walle des niedersächsischen Wesens wirkungslos ab: so die hochdeutsche Lautverschiedung, von der die P=, R= und T=Laute betroffen wurden (vgl. hochdeutsch Pfesser und Wasser); so ferner die Umgestaltung des sor

Liquiben (n, m, I: Schnauze, schmal, schlecht gegenüber Snute, smal, slecht) und wenn auch nicht in der geschriebenen Sprache, vor p und t (schringen, schiellen gegenüber nordwestdeutschem springen, stellen)<sup>1</sup>); so endlich die Verwandlung des langen \bar{1}, \bar{u} und \bar{u} (iu) in ei, au und \bar{a} (zeit und \bar{y}aus gegenüber \bar{u}ib und \bar{y}us). Mit großem Selbstgefühl sagt daher Lauremberg:

"De Sprake in ganz Nebbersachsenland blufft unverrückt un heffi Bestand".

und ein anderer plattbeutscher Dichter außert:

"Unf' Sprak is as unf' Heiben ursprüngelk noch un free. Unf' Sprak is beep un mächtig un prächtig as de See."

Rann es ba auffällig erscheinen, bak in berfelben Gegenb bas romifche Recht ben gabeften Biberftanb fand und erft eingeführt wurde, als es bereits in Gud- und Mittelbeutschland überall feften guß gefaßt batte? Babrend bie meiften Stabte biefer Gegend icon feit ber Mitte bes 14. Sahrhunberts ben römischen Prozeß fast ohne Prüfung aufnahmen, verfuhren Hamburg und Bremen noch im 16. Jahrhundert nach altfächfischem Rechte Und als fie fich schließlich burch ben Ginfluß bes übrigen Deutschlands zu einem Wandel genötigt faben, gewährten fie erft bem Brivat- und bann bem Staatsrecht Rutritt, nahmen aber ben fremben Brozeggang nicht mit Haut und Saaren an, sonbern verschmolzen ihn mit bem altsächfischen. Hatte boch auch bieses um 1230 im Sachsenspiegel niebergelegte Stammesrecht weit mehr Selbständigkeit behauptet als bas ber Schwaben, Bayern und Thüringer, die alle mehr ober weniger vom franklichen beinflußt worden waren.2)

<sup>1)</sup> Rundartlich auch häufig vor k, z. B. in den Ortsnamen Schlendig, Schlölen, und in Appellativen wie Schlat, ferner hinter r (Bersch, Wüllersch — Bers, Wüllers); vereinzelt auch in der Schriftssprache: Kürschner (— mittelhochdeutsch kürsenaere), birschen (— mhb. birsen), Kirsche (— mhb. kirse), Barsch (— mhb. bars).

<sup>2)</sup> Auch die Sitte bes Brautkauses haben die Sachsen unter allen Stämmen am längsten bewahrt; in der lex Saxonum von 802 steht die Borschrift 6, 1: uxorem ducturus 800 solidos det parentibus eius, und noch um 1500 bestand dieser Brauch dei den Dietmarschen (vogl. Reocorus, Chronika des Landes Dietmarschen, herausgegeben von Dahlmann I. 109).

Endlich auf politischem Gebiete zeigt sich die niedersächsische Hartnäckseit unter anderem in der Treue, mit welcher die Hannoveraner seit 1866 an der welssischen Dynastie hängen. Obwohl von da an schon über vierzig Jahre ins Land gegangen sind, so kann man doch bei seder Reichstagswahl die Beodachtung machen, daß noch zahlreiche Stimmen für die Bertreter dieser Partei abgegeben werden. Und wer einmal in Braunschweig oder Hannover einige Zeit verweilt, wird die Überzeugung gewinnen, daß es troß der großen Berdienste, die sich die Hohenzollern um daß Land der Welsen erworben haben, noch lange dauern dürfte, ehe darin eine Anderung eintritt.

Auf biesem Boben fanben natürlich Rittertum und ritterliche Sitte mahrend bes Mittelalters wenig Eingang, und infolge bavon ericien bie Bevölkerung ben höfischen Dichtern roh und ungebilbet. Um so echter und ursprünglicher aber erhielt fich bort bas Bauerntum. Westfalen ift bas klassische Land ber Meier (maior domus, Oberauffeher auf einem Gute, Bewirtschafter ober Bachter eines folden). Die Strobmeier und Wehmeier, Comeier und Siebmeier, Monkemeier und Twetemeier ober wie fie fonft heißen mogen, find bier in reicher Bahl zu finden. Der beste Bertreter bieses Lanbstrichs aber ift ber westfälische Hoffculze, wie uns ihn Immermann in seinem Oberhof geschilbert hat. "Er mochte ein Mann von etlichen sechzig Jahren sein, boch trug er ben ftarten, knochichten Korber noch gang ungebeugt. In bem rotgelben Gesichte war ber Sonnenbrand ber fünfzig Ernten, die er gemacht hatte, abgelagert, die große Rase ftand wie ein Turm in biefem Gefichte, und über ben blibenben, blauen Augen bingen ihm weiße, ftruppige Brauen wie ein Strohbach. In feiner ganzen Geftalt pragte fich bas Erdgeborene, Erdzähe und Dauerbare bes nieberfachfischen Geschlechts aus, eine feste Difchung von Ehrwürdigem und Berichmittem, von Bernunft und Gigensinn. Er mar ein rechter, uralter, freier Bauer im gangen Sinne bes Wortes, wie man fie nur noch in Beftfalen finden tann, wo eben bas zerftreute Wohnen und bie altsaffische Sartnädigkeit nebft bem Mangel großer Stabte ben ursprünglichen Charafter Germanias aufrechterhalten bat." Und mit biefer Charatteriftit bes Hoffdulgen ftimmt bie Schilberung überein, die Wolfgang Müller aus Königswinter vom ganzen Lanbe und von seinen Bewohnern entwirft:

Selten selbst liegt Dorf und Fleden auf biesen weitgeplanten Streden, Einsam auf stillgebegtem Gut wohnt bort ber Bauersmann; er tut Nicht markten regsam frisch beim Hanbel, eintönig ist der Heimat Wandel. Und wie das Land, so sind bie Leute, wie's gestern war, so ist es heute In ihrem Herzen; ossen, gerad, schnurstracks so wandeln sie den Pfad; Stark, sest in dem, was sie ersast, doch ruhig immer, nie in Hast, Dann aber zäh und unverdrossen. Der Mensch ist dort so abgeschlossen Fast, wie sein Haus, das seine Gipfel einsam hinausstreckt in die Wipfel Des Hains und aus den Fenstern weit hinsieht auf Wies' und Feldgebreit.

Damit find zugleich einige Buge angebeutet, auf bie wir noch etwas naber eingeben wollen. Der Rieberfachse ift gehalten, jugefnöpft, gemeffen, ichwer nabbar. Bei ber erften Begegnung zeigt er fich baufig fo fubl und gurudhaltenb. bak man fich eher von ihm abgestoßen als angezogen fühlt.1) Freundliches Entgegentommen, viele Worte machen ift nicht seine Sache; es bauert oft lange, bis man mit ihm warm wirb, mas besonders ben befrembet, ber aus füblicheren Gegenden tommt. Sein Gemut bringt nicht bis jur Dberflache, ja es ift faft, als scheute er fich, die Gefühle, die fein Inneres bewegen, im Antlit fund zu geben. Beichheit ber Empfindung tann man eben nicht in einem Lande erwarten, wo ber Rampf mit ben Unbilben bes Meeres und ber Unwirtlichkeit bes Moorund Beibelandes bas Seelenleben abhärtet. So ftanb ber Sachse früher auch im Rufe ber Ungaftlichkeit, und verschiebentlich wird erzählt, daß Bauern ben um Unterfunft bittenben Banderer mit ben Worten abgewiesen haben: "Lieber Gaft, bas Beib ift nicht zu Saufe." Aber unter ber rauben Schale birgt fich ein ebler Rern. Wer einmal ben Schluffel zu ber verborgenen Rammer bes Herzens gefunden hat, tann fich beffen freuen und ift gewiß, einen mahren Freund zu befiten, ber es aufrichtig und ehrlich meint. In Westfalen trägt man nicht bloß für bas leibliche Wohl bes Gefindes Sorge, sonbern auch für bas geistige und seelische. Die Freimaurerei, die vor allem

<sup>1)</sup> Knasterbart (einer, ber gern brummt) ist ein niederbeutscher Ausbrud, ber sich von canastro, bem gestochtenen Tabakstorbe und bann bem Tabak selbst, herleitet, und Musseria heißt die Gegend bes Emstandes im Bolksmunde vermutlich von bem mussigen, b. h. versbrießlichen, mürrischen Besen ber Bewohner; wenigstens bezeichnen sich die Hollander und Deutschen an der Grenze gegenseitig als moss.

Brüberlichkeit, Wohltätigkeit und überhaupt Sbelfinn pflegt, ift zuerst in altsächsischen Landen eingebürgert worden. Die erste bentsche Loge erstand 1733 in Hamburg, bald darauf wurde die Braunschweiger gegründet, in die sich Friedrich der Große als Kronprinz (1738) aufnehmen ließ.

Doch neigt ber Nieberfachse zu Argwohn und Diftrauen. so baß ein ber Gegend Unkundiger, wenn er nach bem Wege fragt, häufig keine Antwort erhalt ober kurz abgefertigt wirb. weil ber Angeredete glaubt, man wolle ihn zum beften haben. Lanasam und bedachtig, wenn es gilt, einen Beschluß zu faffen, fucht er fich in nichts zu überfturgen. "Befinnen is bat Befte am Minschen" sagt ein olbenburgisches Sprichwort. Aber wenn er sich bann für etwas entschieben bat, halt er auch mit großer Energie an dem einmal für richtig Erkannten fest. Prozesse, bei benen teine Partei nachgibt, gehören nicht zu ben Seltenheiten. Denn ber Bauer bentt: "Bas recht ift, muß recht bleiben; wir wollen boch feben, wer es am langften ausbalt." In bem altmarkischen Roghandler Michael Roblbaas. ber, um fein gutes Recht zu erlangen, bas eigene Glud untergrabt und jum Brandstifter wirb, hat uns Beinrich v. Rleift ben echten Typus eines folden Niedersachsen vorgeführt. Schon bas ftolze Selbftbemußtfein, bas er befigt, verbietet ihm nachzugeben. "Bi konnt et" (wir konnen es) bort man oft aus bem Munde reicher Grundbefiter, und benfelben Geift bes Unabhangigleitsgefühls atmet ber Spruch: "Bat frag it na be But (Leuten), Gott helpet mi", ben man manchmal an ber Schauseite niederbeutscher Bauernhäuser findet. So fügen auch viele Bewohner jener Landschaft mit Selbstgefälligkeit zum Geburtsnamen bie Bezeichnung ihres Gutes ober Sofes hinzu, woraus Benennungen hervorgegangen find, bie ben Ginbrud von Abelsnamen machen: von ber Beiben, von ber Bede, von Bederath, von Grünhagen u. a.

Damit ist der starke Freiheitsbrang des Bolksstammes verwandt. Was hippolyte Taine in seiner Geschichte der engslischen Literatur von den Angelsachsen sagt, gilt auch von den Bewohnern ihres Stammlandes: "Der Sachse besitzt weder Frohsinn noch die Gabe, sich mitzuteilen, noch das Gesühl für harmonische Schönheit. Aber dieser Geist, dem der Sinn für Schönheit verschlossen ist, öffnet sich nur um so mehr dem Gessühl für die Wahrheit. Die Gerrschaft haben darin die männs

lichen und sittlichen Empfindungen und darunter vor allem bas Beburfnis nach Unabhangigfeit, ber Geschmad an ernften und ftrengen Sitten, die Befähigung zur hingabe und Berehrung, bie Pflege bes Helbentums; barin beruhen bie Anfange einer gefunden Entwicklung, die weniger auf bas Angenehme und Feine, als auf Bahrheit und auf Gerechtigkeit gegründet ift." Auf bem Teutoburger Balbe steht ein Hermannsbenkmal; benn Armin, ber Deutschland vom Joche ber Romer befreit hat, ift in ber Nähe zu Sause. Wie die Stedinger und Ditmarichen, fo haben auch andere Niederbeutsche ihre Freiheit mader geschirmt. Es ift daher tein bloger Rufall, daß bie Sachsen fast allein unter ben beutschen Stammen nach bem Schwerte benannt worben find; außer bem Gesamtnamen (Sachsen von althochbeutsch sahs, bas Steinschwert - lat. saxum) zeigen biese Grundbedeutung auch Benennungen einzelner Glieber wie der Cheruster (von gotisch hairus, Schwert) und ber Suardonen (von althochbeutsch swert, altsächsisch swerd, Schwert), womit die Ableitung bes Wortes Cimbern (von angelfachfisch compa, althochbentich chompho, Rampfer) ju vergleichen ift. Die Lehre Luthers, bie bem einzelnen größere perfonliche Freiheit in Glaubensfachen ficherte, fand hier ichnelle Berbreitung und begeifterte Aufnahme, und während in Sud- und Mittelbeutschland ber Bauernstand fast bis zur Leibeigenschaft berabsant und noch bei Beginn ber Neugeit unter bem Drude ber Abelsherrichaft feufate, mußte fich ber Niebersachse weit unabhängiger und freier zu erhalten, hatte barum keine Emporungen und Bauernkriege, keinen Bunbichuh und armen Konrad nötig. Auch fuchten Fürften wie Herzog Heinrich ber Friedsame von Braunschweig (1433) bie Lage ihrer Landbewohner aus eigenem Antriebe gunftiger zu gestalten. Man tann somit bas Urteil, bas 28. v. Humbolbt über bie Römer gefällt hat, auch auf bas geiftesverwandte Sachsenvolt beziehen:

> Ein Fels, an bem bes Meeres But sich staue, Bich es bem Trop nie, selten sieh'nder Bitte, Und vorwärts schritt's mit nie gehemmtem Schritte, Richt achtend, daß den Fuß ihm Blut umtaue . . . Rur auf des Böllerthrones ehr'nen Stusen. Au herrschen einzig fühlt es sich berusen.

Die intellektuelle Beanlagung bes sächflichen Stammes ift mehr auf praktische Tätigkeit als auf ibeale Bestrebungen gerichtet. Richt hochsliegende Plane werden entworfen, nicht phantaftische Abenteuer unternommen, sondern immer nur erreichbare Dinge ins Auge gefaßt. Schon Raifer Beinrichs I. Bolitit zeichnet fich baburch aus, bag er ben Bergogen gegenüber burchweg so weit geht, als er auf fichere Erlangung rechnen tann. Gin nüchterner Berftanb folieft fuhne Schwingungen ber Einbildungstraft aus. Hausbaden ift nicht ohne Grund ein Lieblingswort bes Altmarters Bismard. In feinen Gebanten und Erinnerungen tommt es zweimal als Beiwort bes gesunden Menschenverstandes und einmal als Epitheton bes breußischen Landabels por (I. 282, II. 139, I. 3). Und berfelbe Staatsmann ift entsprechend ber altsächsischen Art ein Feind alles hohlen Wortgepranges, macht fich baber in einem Schreiben bom 3. August 1866 an seine Gemablin über bie breußischen Landtagsabgeordneten luftig, die ihre "Schwimmkunft auf ber fturmischen Belle ber Phrase üben". Rlar und beutlich, einfach und fernig, zuverlässig und mahr find die Worte, die er spricht, mag er nun im Barlament reben ober mit auswärtigen Mächten verhandeln. Am 3. Februar 1866 äußert er: "Ich vermag nicht mit Worten spielend auf Ihr Gefühl zu wirken, um bamit Tatfachen zu verbunkeln; meine Rebe ift einfach und flar." Bismards Bilber und Bergleiche find außerorbentlich greifbar und gerade barum so anschaulich, weil fie nicht weit hergeholt find, sondern vom Bunachftliegenden abgeleitet werben: von Haus und Hausrat, Kleidung, Speise und Trank, Gewerbe und Technik. Landwirtschaft, Rechten, Reiten und Schwimmen. In ben Bindemitteln ber Rebe zeigt er fich außerorbentlich fpar-Bahrend die Subbeutschen reichlichen Gebrauch von ben Ronjunktionen machen, ist er barin febr hausbalterisch. gegen liebt er wie ber große Prosaiker Luther und wie bie Freunde ichlichter Bollerebe überhaupt fich in Sauptfagen auszudrüden und bevorzugt baber bie Beiordnung fart vor ber Unterordnung. Der prattifchen Begabung verschwiftert ift bas große organisatorische Talent, welches nicht blog bem Altreichstanzler, sonbern bem fachfischen Stamme überhaupt eigen Deshalb verftand biefer auch, für bie Gesamtheit Opfer zu bringen und eine Bereinigung zwedmäßig auszubauen. Bor allem hat bei ihm bas Rechtswesen immer forgfältige Bflege aefunben.1) Schon 1188 ordnete ber Erzbischof Wichmann

<sup>1)</sup> Ein angelsächsisches Rechtswort ordal, Urteil, ift ins Mittels lateinische übergegangen (ordalium) und bezeichnet hier bas Gottesurteil.

von Magbeburg die Jurisbittion biefer Stadt und legte bamit ben Grund zu bem hoben Ansehen, beffen fich später ber Magbeburger Schöffenftuhl und bas Magbeburger Stadtrecht weithin nach Oftbeutschland erfreuten. Aus bem Anhaltischen ift Gite von Reptow geburtig, jener fachfische Ritter und Schöffe, ber bas erfte beutich geschriebene Rechtsbuch, ben vortrefflichen Sachsenspiegel, verfaßte und bamit ben Schwabensviegel und andere berartige Schriften beeinflußte. Bon ber "roten Erbe" Westfalens aber nahm bas Femgericht seinen Ausgang, burch bas fich bas Bolt besonders "in der taiferlosen, der schrecklichen Reit" zu ichüten suchte, als "ber eiserne Speer blind maltete und ber Schwache, ber Friedliche bes Mächtigen Beute au werben fürchtete".1) Ebenfo ift bas altefte gemeine Seerecht und bas alteste gemeine Sanbelsrecht unter bem Ginfluffe bes mächtigen Sansabundes auf niederdeutschem Boben ausgebilbet worben. Bie ftola man aber bort auf die erhaltenen ftabtischen Gerechtsame war, erhellt aus ber Aufstellung ber Rolands: fäulen; benn biefe, bie wir faft nur im nordweftlichen (Bremen, Halberstadt, Stendal, Magdeburg, Deutschland Berbst u. a.) antreffen, find wohl als Abzeichen bes Marktrechts. Blutgerichts und anderer ben Städten verliebener Freibeiten aufzufaffen.

Und wo sonst als in jenen Gegenden ist bas mittelalter= liche Raisertum querft mit echt beutschem Geifte erfaßt worben und zu hober Blüte gedieben? Rarl ber Große war mehr ein westfrankischer, also frangofischer Herrscher, aber Beinrich I. und Otto ber Große gehören uns gang. Mit ihrem tattraftigen, zielbewußten Streben, ihrer gaben, gebulbigen, ausbauernben Arbeit find fie die mahren Bertreter bes fachfischen Stammes. ber fo monarchisch gefinnt ift, baß fich ber Sanger bes Helianb (- Beiland) Chriftus nicht anders vorstellen tann, benn als gewaltigen Beerkonig, ber ftatt ber Junger bie Schar seiner Gefolgsmannen um fich versammelt, bem Rofef als Degen, bie vier Evangeliften als Mannen, die Hirten auf bem Felbe als Rokhirten bienen, mahrend bie Stabte Rom, Jericho unb Nazareth feine Burgen (Romaburg usw.) abgeben. Auch burfen wir nicht vergeffen, bak auker Bismard noch andere groke Staatsmanner in nieberfachfischen Lanben beimatsberechtigt finb,

<sup>1)</sup> Seine Blutezeit faut ins 14. und 15. Jahrhundert.

so ber General v. Scharnhorft, ber bie preußische Armee neu organisierte, und ber Staatsminister v. Harbenberg, ber mabrend ber Befreiungefriege bie Agrars und Gewerbegesetzung Breuffens verbefferte, fo R. v. Bennigsen und Johannes v. Miquel, Die langiährigen Leiter ber nationalliberalen Bartei, sowie Lubmig Windthorft, ber einstige Führer bes Bentrums.1) Aber auch auf anderen Gebieten als benen bes Staatswesens hat fich bie organisatorische Tatigteit bes sachlichen Stammes erfolgreich gezeigt. Bor allem gilt es hier zweier Bremer zu gebenten. benen ber Aufschwung bes Hanbels ihrer Baterstadt und bamit beren Blute in erfter Linie quauschreiben ift, bes Burgermeifters Joh. Smidt und bes Konsuls S. B. Meier, von benen jener ber Gründer Bremerhavens (1827), biefer ber Schöpfer bes Nordbeutschen Lloyds (1857), ber beutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffsbruchiger und ber Bremer Bant ift; fobann eines Bestfalen, Friedrich v. Bodelschwingh, welcher mit un= ermüblicher Beharrlichkeit jene großgrtige Anstalt bei Bielefelb ins Leben gerufen hat, die zum Boble ber leibenden Menschheit Bichtige Reformen im Bereiche ber Landwirtschaft gingen von bem hannoveraner Albr. Thaer aus, ber in Möglin bei Wriegen 1806 bie erfte höhere landwirtschaftliche Lehr= anstalt schuf, die als solche von epochemachenber Bebeutung gewesen ist. Endlich hat ber Freiherr v. Schorlemer-Alft 1862 in Bestfalen ben ersten beutschen Bauernverein begründet, ber ben Mitgliebern sowohl eine Sparkaffe für Darleben zur Berfügung stellt, als auch Kuttermittel und Düngstoffe zu billigen Breisen beforat.

<sup>1)</sup> Ich erinnere auch an Chr. v. Bunsen, M. v. Fordenbed, v. Bernstorff, v. Binde u. a. Langbehn sagt in seiner bekannten Schrift "Rembrandt als Erzieher", 10. Aust., S. 226 siber Schleswigsbolkein: "Das früheste Auftreten ber Deutschen in der Geschichte, der Aug der Eimbern und Teutonen, nahm von hier seinen Ausgang gerade so wie die heute noch bestehende Weltherrichaft der Angelsachen; hier legten Lornsen und Dahlmann den frühesten Grund zum gegenwärtigen Reich. Der Niederdeutsche neigt zur Synthese, zum Busammenschluß; politisch hat er das in den verschiedensten Teilen seines Gebietes und mit dem glänzendsten Ersolge betätigt: die vereinigten Riederlande, das vereinigte Königreich von Größbritannien, die Bereinigten Staaten von Nordamerika und das wesenlich auf niederbeutschentschem Boden emporgewachsene und von niederdeutschen Männern sormulierte verbündete Deutsche Keich beweisen es."

Selbst ber Sprache tam biese organisierenbe, orbnenbe und regelnbe Tatigfeit zustatten. Als infolge ber hinneigung au frangofischem Wesen ber beutsche Stil immer mehr mit ausländischen Broden überladen wurde, ba regte fich zunächst Ludwig von Anhalt, ber Fürft bes Lanbes, in bem Gite von Reptow bas Licht ber Belt erblidt hatte, um eine Benbung jum Befferen berbeizuführen. Er fcuf im Berein mit anderen Berrichern, mit Abeligen und Gelehrten 1617 die Fruchtbringende Gesellschaft ober ben Balmenorden, worin nach bem Muster ber florentinischen Accademia della Crusca (Atabemie ber Rleie) bas reine Dehl ber beutschen Sprache von ber Rleie geschieben werben sollte. In gleichem Sinne wirkte Philipp b. Befens Deutsche Genoffenschaft zu Samburg und Soh. Rifts Elbichwanenorben, aber auch einzelne Manner wie ber Grammatiter Schottel aus Braunschweig. Ihnen verdanten wir die Einführung gut beutscher Ausbrude wie Bollmacht, Dichtfunft, Mundart, Borterbuch, Beitwort, Beispiel, Lehrfat, Staatsmann, Beerschau für bie bis babin ausschließlich verwendeten Fremdwörter Plenipotenz, Poefie, Dialett, Lexiton uff. Auch ift neuerbings ber allgemeine beutsche Sprachverein, ber jest seinen Sit in Berlin bat, burch Brof. herm, Riegel in Braunschweig gestiftet worben. Ebenso nationale Tenbengen wie biese Bereinigungen verfolgte einstmals bas hamburger Theater. biefer Stadt entstand 1693 bas erste volkstümliche Opernunternehmen auf beutschem Boben, und borthin murbe Leffing berufen, als man 1767 bamit umging, die Schaubühne national au gestalten.

Dem auf bas Tatsächliche gerichteten Sinne bes sächsischen Stammes entspricht seine Liebe zu ben realen Wissenschaften. Besonders die Geschichte ist hier eifrig gepslegt und seit alter Beit mit regem Interesse gefördert worden. Die sächsische Chronik (um 1240) ist das früheste Geschichtsbuch in deutscher Prosa, ihr sind in jener Gegend zahlreiche Städtechroniken (die Lüneburger, Halberstädter, Braunschweiger uss.) gesolgt, ihr seit den Tagen Widukinds von Corvey (im 10. Jahrhundert) viele lateinisch geschriebene Jahrbücher vorangegangen. Hier konnte auch Perz 1820 den Entschluß sassen, die geschichtlichen Denkmäler des deutschen Mittelalters (Monumenta Germaniae historica) zu sammeln, und dadurch jenes Riesenwerk begründen, an dem jahrzehntelang die besten Kräste unseres Vaterlandes

gearbeitet haben und noch arbeiten. Her entstanden die Denabrückschen Geschichten Justus Mösers, eines Mannes, von dem Goethe äußerte: "Er war der tüchtige Menschenverstand selbst, wert ein Zeitgenosse von Lessing zu sein, dem Repräsentanten des kritischen Geistes"; aus dieser Gegend stammen viele bedeutende Historiker wie Barthold Georg Nieduhr, der sich durch seine Behandlung der römischen Geschichte große Berdienste um die historische Forschung erworden, und Theodor Mommsen, der mit allseitiger Ergründung des römischen Staatsorganismus dessen Studien sortgeset hat'); Felix Dahn aus Hamburg, der sich in erster Linie mit der deutschen Urzeit beschäftigte, und Friedrich v. Raumer, der in der staatlichen Entwicklung Europas wie Amerikas gleichermaßen zu Hause war.<sup>2</sup>)

Dagegen zeigte sich ber sächsische Boden für die Entfaltung ber Künste weniger günstig; ber Bolksstamm nannte nicht jenen Sinn für Schönheit sein eigen, bei bem die Kinder ber Musen fröhlich gebeihen. "Der Runst und Dichtung schöpferischen Funken nicht zeugte seine Brust begeistrungstrunten" (B. v. Humboldt). Wohl erblühte, bestrahlt vom Glanze bes schssischen Kaiserhoses, in Goslar (Raiserpfalz; siehe die beisolgende Abbildung) und Hildesheim (Michaelistirche, siehe Abbildung, Godehardskirche, Bernwardsaule) Architektur und Plastik, wohl entsaltete auch in den alten Hansestäten der altsächsische Baustil besondere Eigentümlichseiten, aber damit ist auch der Kreis der hervorzagenden Schöpfungen satt abgeschlossen, so der aus Handeskim gebürtige Baumeister Leo Klenze in München zur Zeit Ludwigs I. Richt viele Vertreter der Kunst wurden so gewürdigt wie

2) Ferner gehören hierher Franz v. Löher, Drumann, heeren, Ukert u. a., auch Geographen wie R. Ritter und Nationalökonomen wie B. Roscher.

<sup>1)</sup> Über ihn sagt Langbehn, "Membrandt als Erzieher" S. 177: "Wommsen hat die ihm eigentümliche, rein verständnismäßige Richtung mit einem, der größer ist als er, mit Lessing, und mit einem, der kleiner ist als er, mit Ricolai, gemein. Es ist aber kein Lusal, daß sich auf geistigem Gebiete Lessing, Erasmus, Mommsen, Ricolai treffen; kalter Berstand charakterisiert sie alle, wenn auch ihr moralischer Kert teilweise weit auseinander geht; aber es ist immerhin bezeichnend, daß sich diese kühlen Geister gerade auf preußischem Boden zusammensinden."

<sup>8)</sup> Richt unerwähnt soll bleiben, daß in Soeft 1200—1260 eine bedeutende Ralerschule gewesen ist, und daß in Danzig seit dem 16. Jahrhundert das Kunstgewerbe sehr geblüht hat.

por des:

dlung

eim 3 L vie 7: ig er uf ter ife efe eu, ien

ine em





Die Kaiserpfalz in Goslar.

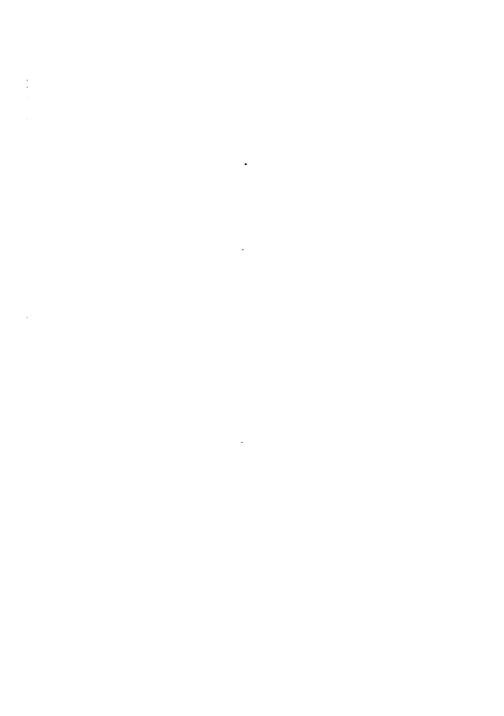





flötenkongert in Sanssouci von Mengel.



Friedrichs II. heer auf bem Mariche von Mengel.

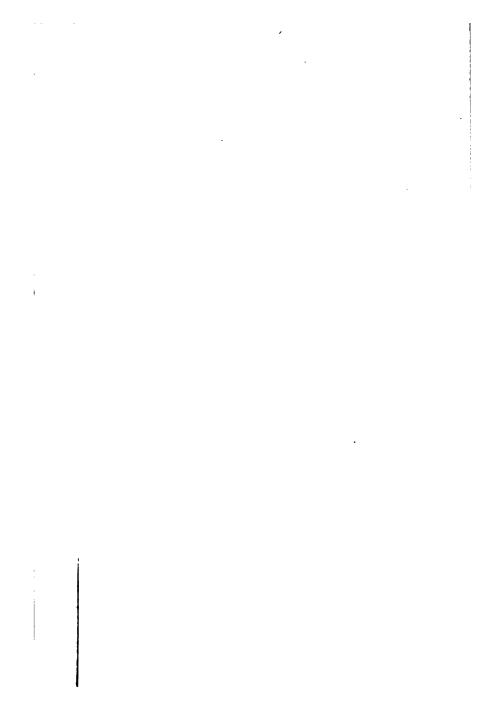

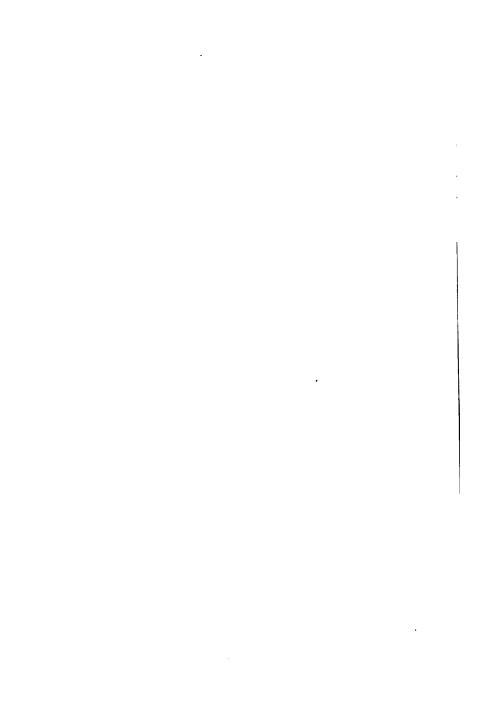

ī

Andreas Schlüter aus Hamburg, ber Erbauer bes Berliner Schloffes, der "mit der ftraffen Energie ftrenger Mannlichteit bem überladenen Reichtum beforativer Formen die Große ber Berhältniffe als erhabenen Ausbrud ber auffteigenben Dacht Breugens entgegensette". Und wie dieser in seinen Anschauungen ein Rind bes Nordens war, fo auch ber Bilbhauer Joh. Gottfried Schadow, ber an Stelle bes antiten Ideals mit Ruhnheit und gesundem Sinn bas Ibeal einer auf lebenbiges Naturftubium gegrundeten Charafterbilbung feste und in ben Standbilbern preußischer Selben verforperte; von den Malern aber zeigt benfelben ternigen, tlaren Geift und benfelben offenen, unbefangenen Blid für bas individuell Bedeutsame besonbers Abolf Menzel, ein Denter und Beobachter, beffen Reichnungen und Bilbern faft jebe rein finnlich einnehmende Wirtung fehlt, ber aber die Gabe individualisierender Charafteristif in hohem Grabe befitt und mit feiner allem Sentimentalen abgeneiaten Runft ben ftartften Gegenfat zu ber Gefühlsschwarmerei ber Romantit bilbet (vgl. bie Abbilbungen "Flotentonzert in Sanssouci" und "Friedrichs II. Beer auf bem Marfche"). Sohne bes nieberbeutschen Bobens find auch die Glieber ber Schule von Worpswede bei Bremen (Frit Madensen, Otto Modersohn, Sans am Ende u. a.), meift Landschaftsmaler, bie gern ihre Beimat in naturalistischer Auftassung wiederzugeben suchen. (Siehe die Beilage "Worpswede" von Overbeck.)

Was endlich die Poesie anbelangt, so gilt hier fast, was Schiller in einem seiner turzen Sinnsprüche der Weser in den Mund legt:

Leiber von mir ift gar nichts zu fagen; auch zu bem Meinften Epigramme, bebentt, geb' ich ber Duje nicht Stoff.

Das Sprichwort sagt: "Friesland singt nicht" (Frisia non cantat), aber Sachsen tut es ebensowenig. Nieberbeutschland hat viel weniger Bolkslieder auszuweisen als das oberdeutsche Gebiet.<sup>1</sup>) Der Minnesang und die hösische Poesie konnten hier nicht mehr Boden gewinnen als das Rittertum; die Gudrunsage ist zwar an den Gestaden der Nordsee heimatberechtigt, aber in Oberdeutschland poetisch gestaltet worden. Manche Dichter bekennen, daß sie erst durch einen längeren Ausenthalt im Süden die poetische Weise erhalten hätten, wie Em. Geibel, wenn er sagt:

Bas ich bin und weiß, bem verständigen Norden verdant ich's, Doch bas Geheimnis ber Form hat mich ber Guben gelehrt.

<sup>1)</sup> Bgl. R. Reuschel, Bollstunbliche Streifzüge S. 159 f.

Am meisten ist in sächfischen Landen noch bas Ibull gebieben. Denn die patriarchalische Treuberzigkeit in ber Darftellung bes einfachen Landlebens, bie Borführung von Reiten und Ortlichkeiten, in benen Rube und Frieden berricht, entspricht ben Anschauungen ber Bewohner gang befonders. Daber haben fich u. a. Joh. Heinrich Bog und L. Theobul Rosegarten mit Glud in dieser Gattung versucht. So entwirft uns jener ein liebliches Bilb vom "fiebzigften Geburtstage" bes alten Rantors Tamm und zeichnet in bem landlichen Gebichte "Quise" ein treues Gemalbe aus bem Leben eines niederbeutschen Bfarrhauses; dieser aber führt uns in seiner "Jukunde" hübsche Szenen aus bem Landleben Rugens vor bie Seele.1) Denfelben Geift atmet die entzückende Episobe vom westfälischen Oberhof. bie R. Leberecht Ammermann in seinen Münchbausen eingewoben bat. nicht minder die bezaubernde Kleinmalerei, mit der uns Deutschlands größte Dichterin, Annette v. Drofte-Bulshoff, bas Stilleben ihrer Beimat in Flur und Hain mit reizenden Karben Und wie wir in den Lenauschen Dichtungen die Melancholie ber ungarischen Bußta wiederfinden, so in Theodor Storms Novellen bie Schwermut ber norbbeutschen Beibelandschaften. Auch einige Dramatiker sind zu nennen, vor allem Grabbe und Sebbel, beibe echte Riebersachsen mit ihrer Borliebe für bas Bizarre, Edige, Anorrige und Schrankenlose, bie bei jenem mehr in ber Anordnung und Ausführung, bei biesem mehr im Stoff und in ben Gebanken hervortritt, ferner Beinrich v. Rleift, über ben Erich Schmidt (Charatteristiten I2, S. 334) urteilt: "Schroffheit gemischt mit kindlicher Harmlofigkeit ift bas Grundwesen biefes Dichters . . Rein Erzähler tann bas Schredlichfte gelaffener, talter, unbeteiligter vortragen."3)

<sup>1)</sup> Hierher gehören auch Friedr. Hebbel und Heinrich Seibel. Rach W. Knögel, Boß' Luise und die Entwicklung der deutschen Ibhlle bis aus H. Seibel, Progr. d. Lessinggymnasiums in Frankfurt a. M. 1904, S. 86 f. sind norddeutsches Land und norddeutsche Art ein besonders günftiger Rahrboden für die Ibhlle.

<sup>2)</sup> In dem trotigen und herben, harten und kalten Ditmarschen lebt die grimme Fehdelust seiner freiheitsstolzen Ahnen. Er muß nach eigenem Geständnis Renschen verzehren, herrisch unterjocht er daher andere Individualitäten. Über ihn urteilt A. Reumann in seiner Ausgabe der Ribelungen, Leipzig 1902, S. 6: "Bebbel ist ein mäncherberber Poet. Er reist nicht hin durch rhetorischen Schwung, er weiß sich nicht durch rhetorischen Schwung, er weiß sich nicht durch melodischen Klang der Verse in die Herzen der Leser einzuschmeicheln; dassur entschädengt er durch hohen stillichen Ernst,

Urwüchfige, kernige Kraft und gefundes Urteil finden wir in ben Liebern bes Matthias Claubius, bessen golbenes Abc manchen für nieberbeutsches Wesen charafteristischen Bug bietet: "In bir ein ebler Sklave ift, bem bu bie Freiheit schulbig bift. Rampf und ertampf bir eignen Wert, hausbaden Brot am beften nahrt. Rimm mahr bie Beit; fie eilet fich und tommt nicht wieder ewiglich. Recht halte beilig bis in'n Tob, so bleibt ein Freund dir in ber Not. Und wenn fie alle bich verschrein, fo widle in bich felbft bich ein. Berbrich ben Ropf bir nicht au fehr, gerbrich ben Willen, bas ist mehr." Bas aber Goethe über Joh. Beinr. Bog außert, läßt fich von manchem anderen Stammesgenoffen mit gleichem Rechte fagen: "Die Überzeugung, burch eigentümliche Rraft, burch festen Willen und beengende Umftanbe fich hervorgehoben, fich aus fich felbft heraus gebilbet au haben, fein Berdienft fich felbst schuldig au fein, folche Borteile nur burch ein ungefesseltes Emporftreben bes Geiftes erhalten und vermehren zu können, erhöht bas natürliche Unabhängigfeitsgefühl, bas burch Absonberung von ber Belt immer mehr gefteigert, in ben unabweislichen Lebensverhaltniffen manchen Drud, manche Unbequemlichkeit erfahren muß . . . Will man bem Dichter bas Gefühl allgemeinen, heiligen

lebenswahre Charakteriftik, tiefgründige Seelenmalerei, vorwärts drängende Kraft der Darstellung, Reichtum erhabener und tiessinniger Ideen" und S. 17: "Bedeutsame Küze, nachdruckvolle Bestimmtheit, strenge Geschlossenkt, spröde Worktargheit und gehaltvolle Einsibigkeit kenzeichnen den dramatischen Stil Hebbels, und Charaktere, denen solche Behandlung ansteht, wie sein Weister Anton in Waria Wagdalena und sein Herzog Ernst in Agnes Bernauer, gehören auch zu dem Höchken, was in der deutschen Dichtung nach dieser Richtung hervorgebracht worden ist. Gerade ein solcher Stil war aber der einzig mögliche bei der Charakterzeichnung der Nibelungenhelben, deren eigenstämtliche Größe, wie Fr. Vischer sagt, von threr Worktargheit, ihrer wortlos in sich gedrängten Tiese, ihrer Schrossheit so unzertrennlich ist, daß sie ohne diese Eigenschaften aushören zu sein, was sie sind. Den alten Recen ihre volle Ursprünglichkeit zu erhalten, konnte nur einem wesensverwandten Dichter wie Hebbel gelingen. Wenn irgendeiner so war es gerade dieser ditmarsische Waurersohn mit seinem stolzen Krastbewußtein, seinem schrossen, scharftantigen Wesen, seinem schneibenden Spott und wilden Humor, seinem tropigen Wahrheitsmute, der das altgermanische Hebendium in ungebrochener Krast und ergreisender Katurwahrheit wieder lebendig machen konnte. Er selbst außert einmal: Es stedt etwas von meinem Hagen in mir. Man schaft leine solche Charaktere, wenn nicht etwas davon im eigenen Blute liegt."

Behagens rauben, will man einen beengenden Grundsak aufftellen, bann bewegt fich fein Beift in Leibenschaft, bann fteht ber friedliche Dann auf, greift jum Gewehre und ichreitet gewaltig gegen die ihn fo fürchterlich bedrobenden Arrfale. gegen Schnellglauben und Aberglauben, gegen alle ben Tiefen ber Natur und bes menschlichen Geiftes entsteigenben Bahnbilber, gegen Bernunft verfinsternbe, ben Berftand beschräntenbe Capungen, Macht= und Bannfpruche, gegen Bertegerer, Baal8= priefter, hierarchen, Pfaffengezücht und gegen ihren Urahn, ben leibhaftigen Teufel." Gin niederbeutscher Charafter ift auch Jorn Uhl, über ben ber Dichter (G. Frenffen) felbft fagt: "Arbeiten und nüchtern fein und fparfam und tlug wirtschaften, bas war für ihn frobe Botichaft" (S. 129) ober an einer anderen Stelle: "Du bift einsam, Jorn, und haft als einzelner ohne Hilfe mit bes Lebens Ratfeln dich herumgeschlagen. bist für Dieses Land in den Rrieg gezogen, du bift in Feuer und Froft gehartet worden, bu haft mit widrigem Beichid getampft und bift unterlegen, haft bich berausgearbeitet, obgleich es lange bauerte, bis Silfe tam. Du haft bich mit gusammengebiffenen Rabnen und bobem Mute in Die Biffenschaften hineingearbeitet."

hervorgehoben zu werben verdient noch, daß die Niederbeutschen vermöge ihrer Gabe, fich mit Beharrlichkeit und Fleiß, flarem Blid und fcarfem Urteil in Die Schöpfungen anderer au vertiefen, bie vorzüglichsten Aberfehungen fremder Dichterwerte geliefert haben. Joh. Beinr. Bog bat uns burch feine meifterhafte Übertragung ber Blias und Dopffee bie Befange homers völlig zu eigen gemacht. Emanuel Beibel in feinem klassischen Liederbuche die Oden bes Horaz und anderer Dichter muftergultig und formvollendet wiedergegeben. Berder beschenfte uns in feinen "Stimmen ber Bolter" mit einer prachtigen Sammlung von Bolkeliebern aller Gegenden Europas, felbft Lapplands und Grönlands, Schlegels und Tieds Shatespeareund Otto Gilbemeifters Byronüberfegung find bis jest unübertroffen, und Graf Schads Berbeutschungen orientalischer Gedichte gehören neben ben Rückertichen zu bem Beften, mas unfere Literatur auf biefem Gebiete aufzuweisen hat.

Schließlich ift beim sächsischen Boltsstamme eine glückliche Begabung für Schelmerei und nedisches Aufziehen, für Humor und Satire vorhanden. Ich brauche nur daran zu erinnern,

daß der Spaßmacher Till Eulenspiegel in der Nähe von Schöppenftadt und ber burch feine Aufschneibereien befannte Berr von Munchbaufen im Sannöverschen zu Saufe ift, sowie daß der Reineke Fuchs (Reinke de Vos) 1498 in Lübeck gebrudt murbe und ber Berfasser bes Buches von ben Schilbbürgern (1598) aus ber Gegend von Torgau ftammt. Der Niedersachse scherzt, ohne bas Gesicht zu verziehen; über seine Scherze zu lachen überläßt er anderen. So gering bei ihm bie Anlage zu leichtem Spiel und Flug ber Gedanken ift, fo große Schalthaftigteit ober, um mit Arnbt zu reben, "freundliche Gespaßigkeit" befitt er. Schnad und brollig find nieberbeutsche Der "buttrige", laugige Sprachton, ber Bug behaglicher Breite, ber burch bie plattbeutschen Munbarten geht, past bazu portrefflich. Das Schelmische begegnet uns u. a. in einer Menge von apologetischen Sprichwörtern, bei benen gu einer befannten Rebensart irgendein Beispiel gemiffermagen als Erläuterung erfunden wird, das zu ihr wie die Fauft aufs Auge paßt. Sie find zu bezeichnend für bas nieberbeutsche Wesen, als bag wir uns versagen konnten, eine Anzahl von ihnen auszuwählen: "Aller Anfang ist schwer, fagte ber junge Dieb, ba ftahl er einen Ambog"; "alles mit Dag, fagte ber Schneiber, ba fclug er seine Frau mit ber Elle tot"; "was tommen will, tommt boch, fagte bie Großmutter, ba troch ihr ber Iltis in die Nachtmute"; "ich strafe meine Frau nur mit guten Worten, fagte Lehmann, ba warf er ihr bas Gefangbuch an ben Ropf"; "was alt ift, bas reißt, fagte ber Teufel, ba riß er seiner Großmutter die Ohren ab"; "beffer ist beffer, fagte ber Junge, ba ftrich er Buder auf ben Sirup"; "ach, wir armen Dreizehn, fagte ber Töpfer, ba fiel er mitten in ein Dutend Topfe am Boben." Bielfach find biefe Bisworte weniger bezent gehalten (z. B. Alles helpt, feeb be Mugg, bo pißt fe in bet Saff), aber ber joviale Ton ber nieberbeutschen Bunge milbert ben Einbrud. Eng bamit verwandt ift bie Reigung zu nedischen, icherzhaften Imperativbilbungen bei Eigennamen wie Begelad (- Fege ben Sad), Lurup (- Laure auf), Halenbuvel (- Bol ben Teufel), Slabenbuvel (- Schlag ben Teufel), Gripenterl (- Greif ben Rerl), Fidenwirt (- hau ben Birt) usw. Demselben Geifte ift ber nieberbeutsche Sumor entibrungen, ben wir besonders bei medlenburgifden Dichtern ausaebraat finden. In erfter Linie gebort hierher Frit Reuter,

bessen "Läuschen und Riemels" (Gereimte Schnurren) ebenso seize won ber großen Schalkhastigkeit bes liebenswürdigen Dichters zeugen wie sein Hauptwert "Ut mine Stromtib" (aus meiner Stromerzeit), sodann Heinrich Seidel, dessen gemütvolle, launige Erzählungen von Leberecht Hühnchen überall gern gelesen werden, neuerdings aber Joh. Brindmann und Felix Stillsried, deren behagliche Geschichten von "Raspar Ohm" und der "Rannedatenpredigt" jeden anheimeln müssen. Daß es aber auch sonst in sächsischen Landen nicht an Humor sehlt, lehren uns der Braunsschweiger Wilh. Raabe, der uns u. a. das Leben des "Hungerpastors" und die "Chronit der Sperlingsgasse" in sessender Weise dargestellt hat, und der Schleswiger Klaus Groth, dessen "Duidborn" (Jungbrunnen) eine Reihe tresslicher Bilder aus dem Bollsleben seiner Heimat dietet.")

Auch unfer Altreichstanzler Bismard gehört bierber, ber nicht nur die Fronie zu handhaben verstand, sonbern uns auch gelegentlich, g. B. in seinen Briefen, Bluten bes toftlichften humors zum besten gibt. So schreibt er am 9. September 1844 von Nordernen aus an feine Schwefter Malwine: "Die Table b'hote wechselt ihrer Beit nach zwischen 1 und 5, ihren Beftandteilen nach zwischen Schellfifch, Bohnen und hammel an ben ungeraden und Seegunge, Erbfen und Ralb an ben geraben Tagen bes Monats, woran fich im erften Falle füßer Gries mit Fruchtfaft, im zweiten Bubbing mit Rofinen anschließt. Mir gegenüber fitt ber alte Graf B . . .. eine jener Gestalten, bie uns im Traum erscheinen, wenn wir schlafend übel werben, ein bider Frosch ohne Beine, ber bor jedem Biffen ben Mund wie einen Nachtsad bis an die Schultern aufreißt, so bag ich mich schwindelnd am Rande bes Tifches anhalte: mein anderer Nachbar ist ein ruffischer Offizier, ein auter Junge, gebaut wie ein Stiefeltnecht, mit langem, schlantem Leib und frummen, furgen Beinen."

Nach allebem können wir das Urteil Jos. Ruhens (Das beutsche Land) unterschreiben, der folgendes sagt: "Es ist wahr, unser Baterland hat anderwärts, besonders in seinem Süd-

<sup>1)</sup> Anch R. Arnold Kortum kann, wenn nicht nach ber Geburt, so infolge jahrzehntelangen Aufenthaltes in Westfalen hierher gerechnet werden; benn von ihm besitzen wir ein komisches Helbengedicht in Knittelversen, enthaltend Leben, Meinungen und Laten von Hieronhmus Jobs dem Kandidaten.

weften und bem mittleren Beften, ben unbeftrittenen Borgug weit aröfferer Mannigfaltigfeit in Bobenbeschaffenheit und Boltsleben; aber auch bas Beite, Auseinanbergezogene, Bequeme, Stetige, Gleichmäßige bes nieberfachfischen Lanbes übt auf ben Betrachtenben einen wohltuenben Einbrud, wie es fich in Sitte und Tracht, in Sprache und Art ber Leute barftellt. Da ift. wenn oft schwerfälliger, boch ficherer Schritt und Tritt, ruhige Bewegung und bewußte Saltung. Wie bie einzelnen alten Birtichaften meift in breiten, fehr tenntlichen Bugen angelegt, wie bie einzelnen Bauernhöfe unter ben alten Gichen mit einem Raune umgeben und wie bie zu ihnen gehörenben Sanbereien burch Ballbeden und Graben geschieben find, welche links und rechts die Wege einschließen und bem Wanderer nur einen engen Horizont freilassen: so bequem abgeschlossen und auf fich felbst rubend, gemessen und scharf umschrieben ist bort bes Menschen Sinn und Sitte. Aus ber flachen, zerfahrenden und verschwimmenben Weite ber Augenwelt hat er fich ins Enge und Beimliche feines Gemutes gezogen und in biefer beiteren Selbstbeschränkung einen tiefen Bug echt beutschen Wefens befundet."1)

#### II.

## Die Franken.

Das vom franklichen Stamme auf beutschem Boden bewohnte Gebiet ist weber eine große Tiesebene wie das Sachsenland, noch eine weitgebehnte Hochebene wie die Heimat der Bayern, sondern ein bergiges Terrain und welliges Hügelland, abwechslungsreich durch anmutige Flußtäler, waldbewachsene Anböhen, grüne Wiesenmatten und sonniges Rebengelände.

<sup>1)</sup> Bgl. Langbehn, Rembrandt als Erzieher, S. 288: "Der niederbeutsche Stamm ist start wie die Wurzel einer Pflanze, welche Felsen sprengt, und er hat sie schon östers gelprengt; es ist keine lärmende, sondern eine stille, den den den dernechtschliche Kraft, die in ihm lebt. Er hat Shakespeare und Rembrandt hervorgebracht. Die Borzüge des deutschen Bolkes sind über seine verschiedenen Stämme verschieden verteilt; aber niemand wird es dem niederdeutschen Stamme abstreiten, daß er unter allen deutschen Stämmen, was natürliche Anlage betrifft, der besonnenste ist."

Frankisch ist der Rhein im Mittels und Unterlanf, stankisch auch der Main von der Quelle bis zur Mündung. Hier gibt es unzählige Burgen, die stolz in die Fluten niederschauen oder mit verfallendem Gemäuer bastehen als Zeugen einer schönen Bergangenheit, hier gibt es viele altertümliche Städte, die noch von der Kömerherrschaft zu erzählen wissen, hier gibt es anch herrliche Dome, Kirchen und Kapellen, deren Glodenklang den Borüberziehenden verkündet, daß die katholische Kirche da, woste frühzeitig Burzel gesaßt hat, noch immer sest mit den religiösen Anschauungen der Bewohner verwachsen ist. (Bgl. die Abbildungen "Rheinlandschaft" und "Köln.")

Dem milben Klima im Tale bes Rheines und seiner größeren Rebenfluffe fteht bie Ranbeit bes benachbarten Gebirgelandes gegenüber. Unten und an ben gum Aluffe fich abbachenben Berglehnen gebeihen bie Traube, bie Ebelkaftanie, die Balnuß und gablreiche andere Fruchtarten, aber oben auf bem Sunsrud, in ber Gifel und im Sbeffart wachft nur färgliches Getreibe. Sier ift bas Land ber armen Leute. Nach bem Bollsmunde werben im Besterwald bieses Sabr bie Ririchen auf ber einen Bade reif, bas nachfte Sahr auf ber anderen; und auf ber Rhon beigt man am Tage bor Johannis jum letten = und am Tage nach Johannis jum erstenmal. Bon ber Genügsamkeit ber Bewohner aber gibt ein Bort Runde. bas in ber Gegend bes Rreugberge vielfach gehört wirb: .. Benn ich ber Berraott ware, age ich ben Tag breimal Milchsuppe." Rein Bunber, bag felbft bie Ortsnamen von ber Durftigfeit ber Lanbschaft Zeugnis ablegen; benn im Rhongebirge treffen wir Dörfer wie Sparbrod und Schmalenau, Durrhof und Raltennordheim, Steinau und Teufelsberg, Wilbfleden und Büftensachsen an. Auch bas helfische Land ift übel berufen. benn von ihm fagt bas Bolt: "Im Lande Beffen gibt's hohe Berge und nichts zu effen, große Rruge und fauren Bein. Ber möchte wohl ein Beffe fein? Wenn Schleben und Holgapfel nicht geraten, hat man nichts zu fieben und zu braten" Und ber targen, oft trübseligen Natur biefer Gebiete entspricht bie ernftere Art ibrer Bewohner.

Aber brunten in ben von Hanbel und Berkehr bes lebten Tälern pulfiert fröhliches Leben. Schon die Bevöllerung bes Mainlandes ist heiter gestimmt, höher noch steigt bie Lebensluft in ber Pfalz ("Fröhlich Pfalz, Gott erhalts!"),

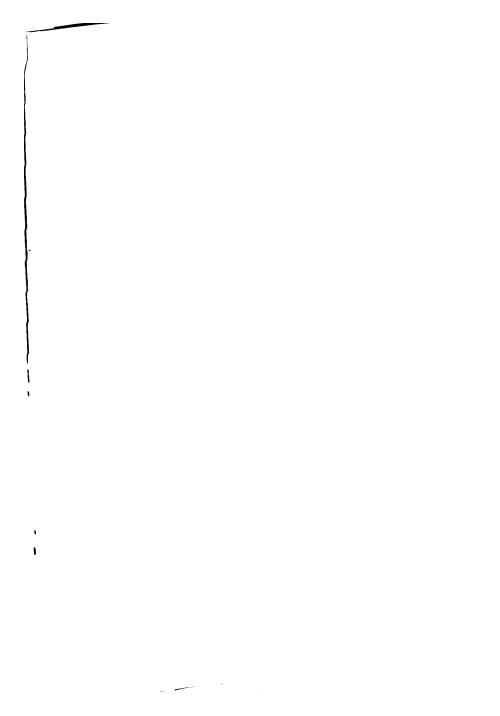

te the current makes

am höchsten im Rheintal. Wer einmal zur Zeit ber Weinlese burch diese Gegenden gewandert ist oder einen der kirchlichen Feiertage, wie das Rochussest in Bingen, mit erlebt hat, der weiß, welch freudiger Auswallung des Herzens der Rheinlander fähia ist.

Goethe schilbert uns in seiner Reise am Rhein, Main und Redar unter bem 16. August 1814 eine folche Reier mit berebten Worten: "Gine Reihe von Buben, wie ein Rirchweihfest fie forberte, ftanben unfern ber Rochustapelle. Boran geordnet fab man Rergen, gelbe, weiße, gemalte, bem verschiebenen Bermogen ber Beibenben angemeffen. Gebetbucher lagen babinter, Offizium zu Ehren bes Gefeierten. Rofenfranze aller Art fanden fich häufig. Sobann war aber auch für Weden, Semmeln, Bfeffernuffe und mancherlei Buttergebadenes geforgt, nicht weniger für Spielsachen und Galanteriewaren, Rinder verschiebenen Alters anzuloden. Brozeffionen tamen unaufborlich. Dorfer unterschieden fich von Dörfern. Sie zogen mit Angesang und Antwort, Rahnen flatterten, Stanbarten ichwantten; jebe Gemeinde batte ibre Mutter Gottes, von Kindern und Rungfrauen getragen, neu gekleibet, mit vielen rosafarbenen, reichlichen, im Winde flatternben Schleifen geziert. Rum Lebensgenuffe fanden Gezelte. Buben, Bante, Schirme aller Art aufgereiht. Ein willommener Geruch gebratenen Fettes brang uns entgegen. Wir bemühten uns, Blat an einem langen, icon besetzten Tische zu nehmen. Muntere Rinder tranten Bein wie bie Alten. Braune Krüglein mit weißem Namenszug bes Seiligen runbeten im Familientreife. Auch wir hatten bergleichen angeschafft und setten fie wohlgefüllt vor uns nieber. Niemand schämt fich ber Weinluft, fie rühmen fich einigermaßen bes Trinkens. Subiche Frauen gesteben, baf ihre Rinber mit ber Mutterbruft zugleich Wein genießen. Wir fragten, ob benn mahr fei, baß es geiftlichen Berren, ja Rurfürsten geglücht, acht rheinische Dag, b. h. fechzehn unserer Bouteillen in 24 Stunden zu fich au nebmen."

Richt ohne Grund lautet die Devise des Düsseldorfer Künftlerheims (Mastasten): "Erst mach deine Sach, dann trink und lach!" Der Karneval wird in Köln seit 1823 mit großer Ausgelassenheit gefeiert, Spuren von ihm finden sich aber schon im 12. Jahrbundert bei Casar von Heisterbach. Damals wurde z. B. ein Schiff auf Radern von einem Orte zum anderen ges

bracht, und dabei sang die jubelnde Wenge Lieder und führte Reigentänze aus. Fastnacht ist eben Fasenacht, wo man saselt, d. h. sich ungezügelter Freude überläßt. Mit Recht warnt dasher der Dichter die leicht versührbare Jugend mit den Worten: "Wein Sohn, zieh nicht an den Rhein! Dort geht dir das Leben so lustig ein." Und die Lorelei, die nach dem Heinesschen Liede ihre wundersamen, gewaltigen Melodien so süh und lodend in die Seele singt, ist der Rhein selbst mit seinen lachenden Userlandschaften und der Festtagsstimmung seiner Umwohner.

Diefe verbienen ben Ramen Franken, b. h. Freie, vollauf. Denn fie find ber beweglichfte unter allen beutichen Stämmen und nicht bloß Namensvettern ber Franzosen, sondern ihnen auch mit ihrem leichten Blute und ihrem sanguinischen Temperamente am abnlichsten. Selbst im Tempo ber Rebe und in ihrer gangen Urt zu sprechen unterscheiben fie fich von ben übrigen beutschen Stämmen, namentlich ben Sachsen. Bahrend biefe ben Ginbrud machen, als ob fie jedes Wort, ebe fie es aussprechen, erft magen und fontrollieren, beben jene die einzelnen Borter lebendig, aber im einzelnen oft nachlaffig beraus und geben fich babei offen, forglos und unbefangen. Manche Umftanbe mogen bazu beigetragen haben. baß ben Franken biese Sinnesart zuteil wurde. Doch ift fie wohl weniger auf die Blutmischung mit ben Relten und Römern zurudzuführen als auf ben bebeutenben Berkehr, ber fich von jeher stromauf= und stromabwärts durch das Rheintal ergoffen hat, auf die leichten Lebensbedingungen, die ber milbe himmel ermöglicht, und auf ben anregenden Genuß bes feurigen Beines.

Ihrem geistigen Gepräge entspricht zunächst bie Tatsache, baß sie am weitesten verbreitet und politisch am meisten zerssplittert sind. Sie allein haben sich über Obers, Mittels und Riederbeutschland ergossen, ja sie sind von der Loiremundung bis zum Südostende der Karpathen anzutressen, denn die Beswohner der ungarischen Zips und des Landes der sieben Burgen (Siebenbürgen) sind nicht aus Sachsen gebürtig, sondern an der franklischen Wosel heimatsberechtigt. Ihn Franken konnte man während des Mittelalters die meisten selbständigen Terris

<sup>1)</sup> Auch bie Boeren Subafritas gehören zum frantischen Stamme.

torien zählen, große und kleine, weltliche und geistliche, womit im Sinklang steht, daß die von scheiden benannte Ortsnamenendung scheid (z. B. in Manderscheid) dem fränkischen
Stamme eigentümlich ist. Hier wohnten u. a. die Grasen von
Leiningen, Solms, Jsenburg, Kahenellenbogen, Nassau, Sahn, Wittgenstein, Wied, Salm, Zweibrüden, Hohenlohe, Wertheim, Ansbach und Bahreuth, hier lagen die freien Städte Frankfurt, Mainz, Worms, Speier, Wehlar, Gelnhausen, Nürnberg, Kotenburg usw. Hier sinden wir auch um die Wende des Mittelalters und der Neuzeit typische Vertreter bes Faustrechts, wie Franz von Sidingen und Götz von Berlichingen, denen sich in späterer Zeit Grumbach als Genosse anreiht.

Eine ähnliche Zersplitterung gewahren wir auf religiösem Gebiete; benn hier ist die größte Wischung der Bekenntnisse zu sinden. Dies erklärt sich namentlich daraus, daß neben den dem Protestantismus geneigten freien Städten und weltlichen Herrschaften viele Staaten von Kirchenfürsten vorhanden waren. Sie lagen am Rhein so dicht beieinander, daß schon Kaiser Mazimilian diesen Fluß als eine große Pfassengasse dezzeichnet hat; und die katholische Kirche war hier so mächtig und lebenskräftig, daß noch jetzt, wo die Bistümer Zeitz, Meißen, Magdeburg u. a. längst zum Protestantismus überzgetreten sind, Köln, Mainz und Trier, Würzdurg, Bamberg und Fulda seste Bestandteile der päpstlichen Hierarchie bilben, wenn auch die staatliche Selbständigkeit dieser Gebiete ersloschen ist.

Das britte Felb, auf bem wir ben Mangel an Konzenstration beim franklichen Stamme wahrnehmen, ist bas soziale. Hier erscheint die Neigung zur Zerlegung und Teilung von Gütern größer als anderswo, hier begegnet man auch häufig bem sonst auf dem Lande seltener vorkommenden Brauche, daß Leute zur Miete wohnen. Der frankliche Bauer ist eben ein Mittelding zwischen Stadt= und Landbewohner, nimmt daher auch keinen Anstoß daran, nach städtischer Sitte sein Haus mit anderen zu teilen. Hier hat sich ferner, abgesehen von Berlin

<sup>1)</sup> Diese Zersplitterung und bas Erstarten ber Reichsritterschaft hängt auch mit dem frühen Berfall ber Herzogswürde in Franken (und Schwaben) zusammen.

und ber Oftgrenze, bas jubische Element am stärtsten ent= widelt.1) Es ift bezeichnend, bag bas Banthaus Rothschilb, welches fich in ben Sauptftabten von Frankreich, England und Ofterreich niebergelaffen, in Deutschland nicht Berlin gur Entfaltung feiner Tätigfeit gewählt, fonbern ben alten Familienfit Frankfurt a. M. beibehalten bat. Dort ift eben ber größte Gelbmartt bes Subens: besonbers von ba aus haben fich bie Braeliten über bie gesegneten Gaue bes Frankenlanbes ausgebreitet. Und obwohl fie icon frubzeitig in allen beutschrömischen Grenglanden auftreten, so baben fie boch weniger auf baprischem und schwäbischem als auf frankischem Territorium an Boben gewonnen.

Auch auf fprachlichem Bebiete beobachten wir verwandte Erscheinungen. Während bei anderen Stämmen bie Grenze meift reinlich abschneibet, laffen fich hier nach verschiebenen Seiten bin Dischungen nachweisen. Übergange von einer gur anderen Mundart. Im Bogtlande verschmilzt ber frankische Dialett mit bem oberfachfischen, in ber Oberpfalz mit bem babrischen, füblich vom Rennsteig mit bem thuringischen, im Unterelfaß mit bem alemannischen. Und biese sprachlichen Misch= eben waren möglich, obwohl ber Franke im Rufe bes Hochmuts fteht und auf die Nachbarstämme ber Babern und Schwaben von oben herabschaut, als wenn er fich ihnen überlegen bunte, so daß bas Sprichwort auftommen konnte: "Einen Franken wähle ich nicht zum Nachbar!"

Endlich fteht auch die weithin über Deutschland verbreitete frantische Sausanlage mit ber Geiftegart biefes Stammes im Gegenüber ber Geschloffenheit bes fachfischen Gutes tritt uns hier Bielheit und Mannigfaltigkeit entgegen, ba bie Neigung zu selbständigen Ausbauten fart entwickelt ist. Awar foliegen fich bie Gebaube gewöhnlich im Biered um ben in ber Mitte liegenden Hof zusammen, es find aber boch minbestens vier Teile, aus benen bas Besitztum besteht: auf ber einen Seite bas Bohnhaus, baneben ober gegenüber bie Stallungen für bas Bieh, auf ber britten Seite bie Scheuer und auf ber

<sup>1) 3</sup>m Jahre 1900 tamen auf 1000 Einwohner in Sachsen = Alten= burg und Schwarzburg = Rudolftadt 0,5 Juben, in ber Proving Schleswig-Solftein 2,5, in Sachfen 2,8, Sannover 6,0, Beftfalen 6,5, Branbenburg (ohne Berlin) 8,3, Schlesten 10,2, Weftpreußen 11,7, Bosen 18,7, Berlin 48,8; Heffen=Raffau 25,8, Rheinproving 9,1.

vierten die Torfahrt nebst Wirtschaftsräumen. Auch haben die Häuser oft mehrere Stockwerke mit einer großen Zahl von Fenstern und liegen überdies möglichst an der Straße. Denn die beweglichen, regsamen Bewohner schauen gern nach dem, was draußen vor sich geht, und vergraben sich nicht in die weltabgeschiedenen inneren Gemächer wie der westfälische Bauer.



- a Wohnhaus.
- b Bferbe . unb Auhftall
- c Dunaftatte.
- d Scheune mit 2 Tennen.
- . Schuppen ober Schirrtammer.
- f Schafftall mit Beuboben barüber.
- g Comeineftalle.
- h Torhaus mit Wohnung bes Altfigers (k) und Speicher ober Schuppen (i). Brunnen (an beliebiger Stelle liegenb).



## Känkisches Haus.

(Rach Meiten, Siebelung und Agrarwesen. S. 218/14.)

Enblich find bie Gehöfte nicht selten burch verschiedene Arten bes Holzbaues belebt, sowie am Giebel mit Glodenturmchen zum Mittag = ober Abendlauten ober anderen Lieraten geschmüdt.

Mit ber geistigen Rührigkeit harmoniert die reiche Bhanstafiebegabung, die den Frankenstamm auszeichnet. Keine Gegend unseres Baterlandes hat so viele Sagen aufzuweisen als der Rhein. Ich erinnere an den Mäuseturm von Bingen und die

Lorelei (Lurlei, eigentlich Lauersels), an Rolandsed und ben Drachenfels, an Otto ben Schützen und ben Schwanenritter. Bor allen Dingen aber spielt am Rhein (in Xanten und Worms) die Geschichte von Siegfrieds Geburt und tragischem Untergang, von Kriemhilbens sonnigem Glück und herbem Schmerze, wie sie uns der Sänger des Kibelungenliedes erzählt hat. Kurz, man mag seinen Fuß setzen, wohin man will, überall betritt man sagengeweihte Örtlichkeiten. Selbst die Überlieserung von der schönen Welusine und der Pfalzgräfin Genoveva ist in jener Gegend (in Luzemburg und den Ardennen)

zu Hause.

Much fonft kommt die ftarke Ginbilbungstraft ber Franken beutlich zur Geltung. Denn fie find für alles Schone empfanglich und allen äußeren Ginbruden leicht zugänglich, bilbfam und gestaltungefähig, baber auch zu poetischem Schaffen vorzüglich geeignet. Bas Rüdert von fich fingt: "Gin bentenbes Gefühl, ein innerlicher Sang ist alles, mas ich bin, mas mir zu fein gelang" tonnte mancher Dichter Diefer Landschaft über fich außern und noch viel mehr. Denn hier ift ber größte und gedankentiefste Sanger bes höfischen Reitalters, hier auch ber genialste und allseitigste ber Neuzeit geboren worden. Bolfram von Eichenbach, beffen Biege an ber franklich-baprischen Grenze füdlich von Ansbach ftanb, mar ber geiftreichfte und sprachgewaltigste Sanger bes höfischen Reitalters, Goethe aber, ber zu Frankfurt a. M. das Licht ber Welt erblickte, ber begabteste und vielseitigfte ber Reuzeit. Bahrend Sartmann von Aue besonders die Bucht und Mägigfeit, Gottfried von Straßburg die verzehrende Glut menschlicher Leidenschaft befingt, stellt Wolfram in feinem Ritterepos "Bargival" bas Ringen ber Seele nach ben bochften Gutern bar und führt uns einen Helben vor, der fich aus jugendlicher Unerfahrenheit burch Ameifel zur Seligkeit burchringt. Und von Goethe gilt, was er selbst über Tasso äußert (I, 1): "Sein Ohr vernimmt ben Einklang ber Natur. Bas bie Geschichte reicht, bas Leben gibt, sein Busen nimmt es gleich und willig auf. Das weit Berftreute sammelt sein Gemut und fein Gefühl belebt bas Unbelebte." Besonders Lyriter und Spiter nennt der frantische Stamm fein eigen, weniger Dramatiter, benn bazu bat er nicht genug Galle. Auch Goethes Buhnenschöpfungen, namentlich bie bedeutenbsten (Faust, Aphigenie und Tasso), sind start lyrisch angehaucht und entbehren ber lebendigen Sandlung. Bon den älteren Dichtern verdienen Reinmar von Zweter, Ronrad von Bürzburg und Hugo von Trimberg Erwähnung 1); im Beginn ber Reuzeit strahlt aus ber öben Dufternis bes 16. Nahrhunderts bas glanzenbe Doppelgeftirn Sans Sachs aus Nürnberg und Robann Fischart aus Mains bervor; jener, ein Schuhmacher . und Boet zugleich, gab in Taufenben von Schwanten (Schlaraffenland. Santt Beter mit ber Beiß u. a.), Meiftergefängen und Dramen bie Fruchte seiner großen Belefenheit und bie Ginbrude, bie er von dem Leben seiner Baterstadt gewonnen, in folichter Beife wieber; biefer, ein Satiriter von Gottes Unaben. verftand mit Freimut und tiefem Ernfte die Mangel feiner Beit zu geißeln, wußte aber auch warme Worte zum Preise bes Bürgertums (3. B. in feinem gludhaften Schiff von Burich) gu finden und mar babei eins ber größten Sprachtalente Deutsch= lands. Während bes Dreikigiährigen Krieges brachte bas untere Mainland einen so naturwüchsigen und volkstümlichen Schriftfteller bervor wie Chr. v. Grimmelsbaufen, ber in feinem Simplicissimus die Greuel ber Bermuftung und die fittliche Robeit feiner Beit mit Meifterhand gezeichnet hat; im 19. Nahrhundert aber treten uns Manner entgegen wie Friedrich Rudert, ber als tuhner und gewandter Wortbilbner taum hinter seinem Stammesgenoffen Fischart gurudfteht, Graf Blaten, ber fich burch feine formvollenbeten Gebichte (Das Grab im Bufento, Der Bilgrim von Sankt Rust u. a.) sowie burch seine nach bem Mufter bes griechischen Luftspielbichters Aristophanes geschriebenen Dramen (Romantischer Dbipus, Berhangnisvolle Gabel) einen Namen gemacht hat, Jean Baul, ber bebeutenbfte Bertreter bes humoristischen Romans (Flegeljahre, Titan u. a.), und viele andere.2) Denn in biefem Teile bes beutschen Dichtermalbes ift gablreichen Sangern bie fcone Gabe verlieben worben, unsterbliche Lieder anzustimmen und burch ben Rlang ihrer Leier zu begeistern. In manchen von ihnen aber wie in Graf Platen und in Clemens Brentano fommt beutlich bas unruhige Wesen

2) B. B. Martin Greif, Detar v. Redwit, Rarl Simrod, Gott-

fried Rintel, Emil Rittershaus, 28 S Riehl

<sup>1)</sup> Das Alexanderlied des Pfaffen Lamprecht ift, nach der Sprache zu urteilen, von einem mittelrheinischen Dichter versaßt; dasselbe gilt vom König Rother und Herzog Ernst, vom Annolied, von den Spielsmannsepen Salman und Morolf, Oswald und Orendel u. a.

ber Franken zum Ausbruck. "Ein ew'ger Streit von Wehmut und von Kühnheit, ber oft zu einer innern Wut sich hob, ein innerliches, wunderbares Treiben ließ sie an keiner Stelle lange bleiben" (Brentanos Werke II, 292).

Aber auch die Bissenschaft hat bier nicht gefeiert, son--bern zählt vorzügliche Bertreter und Kräfte erften Ranges in ihren Reihen. Boran seien genannt bie bahnbrechenden Meifter philologischer Forichung Satob und Wilhelm Grimm Sanau, die sich um bas wiffenschaftliche Studium ber beutschen Sprache und Sitte burch hervorragende Werke wie bas Wörterbuch ber beutschen Sprache, die beutsche Grammatik und Mythologie, die Sammlung von Boltsmarchen uiw. ein unfterbliches Berdienft erworben haben, Friedrich Diez aus Gießen, ber bie romanische Sprachwiffenschaft begründete, und Franz Bovb aus Maing, ber burch feine vergleichenbe Grammatit ber indogermanischen Sprachen ben Zusammenhang erschloß, welcher amischen ben Organen ber meiften Bolter Europas und Subwestasiens in Lautlehre und Flerion, Wortbilbung und Wortichat beftand. Dann gilt es, ber Freunde altklaffifcher Sprachen und Literaturen (humanisten) zu gebenken, eines Reuchlin, Melanchthon und Ronrad Celtes; ebenfo eines Ulrich von Sutten und Billibald Birtheimer, in welchen bie bewealiche Art ihres Stammes besonders deutlich zutage tritt. Rosmographie hatte in Regiomontanus aus Königsberg in Franken und in Martin Beheim aus Nurnberg ihre erften namhaften Bertreter, mabrend Gerhard Cremer (Mercator) im Rheinlande bie ersten Karten nach ber von ihm entworfenen Brojeftion berftellte.

Ferner sind von den hervorragenden Männern, die Franken aufzuweisen hat, nicht wenige durch Entdedungen oder Erssindungen berühmt geworden. In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts ersand Johannes Gutenderg aus Mainz im Berein mit Johannes Fust und Peter Schöffer die Buchdruckerstunst; 1861 konstruierte Philipp Reis aus Gelnhausen dei Hanau das erste Telephon, 1895 entdeckte W. A. Köntgen aus Lennep im Rheinlande die nach ihm benannten Strahlen. Gas aus Knochensett stellte zum ersten Male in Deutschland Prosessor Pickel zu Bürzburg dar (1786), das schweselsaure Natron (Glaubersalz) dagegen der Alchimist Joh. Abolf Glauber in Karlstadt in Franken, serner Aluminium (1827) und Beryls

lium (1828) Friedrich Bohler ans der Gegend von Rrant-Eine neue Theorie von der Ernährung der furt a. DE. Bflanzen begründete Suftus von Liebig aus Darmftadt; er schuf mit den daraus gezogenen Ergebniffen eine andere Methode ber Landwirtschaft, verbefferte aber auch Die Ernahrungeweise ber Menichen burch herstellung von Fleischertraft, Rleienbrot und Suppe fur Sanglinge. Am meiften ragt burch Erfindungsaabe die Stadt Rurnberg bervor. (Siehe die Abbildung von Rürnberg auf Tafel II/III.) So wurde 1517 von einem dortigen Uhrmacher bas Radichloß an Sandfenerwaffen konftruiert, 1560 von einem anderen Rurnberger die Binbbuchse gefertigt, um bieselbe Reit von einem britten ber hölzerne Blasebalg. Um 1500 erfand Beter Benlein seine Murnberger Gier, die ersten durch Rederfraft getriebenen Talchenuhren, ein halbes Rahrhundert fväter entbedte Georg Sartmann bie magnetische Intlination.1) Anch ift nicht zu vergeffen, daß die Glasmalerei im 18. Jahrhundert zu Rürnberg ernenert und daß die erste bentiche Gifenbahn 1835 von biefer Stadt nach Fürth gelegt worden ift, eine Rachahmung der 1829 zwischen Liverpool und Manchester in Betrieb gesetzten Lotomotivbahn.

Das führt uns zu dem gewerblichen und industriellen Gebiete. Auf diesem ist das Schlaraffenleben, das uns der Nürnberger Schuhmacher und Poet so meisterhaft geschildert hat, nirgends weniger zu Hause als in seiner Heimat oder in einer anderen Gegend des frankischen Landes, vielmehr gewahren wir überall eine rege Tätigkeit, aus der sich auch zum Teil die große Bedeutung der Franksurter Messe erklärt. Die Rheinprovinz und Hessen gehören mit Westfalen und Schlesien zu den Gebieten unseres Baterlandes, in denen sich der Fabrikbetrieb zur höchsten Blüte entsaltet hat. Dabei waren die reichen Kohlenlager im Ruhr= und Saarbeden außerordentlich sördersam, nicht minder die Eisenerze, die man ja gewöhnlich in der Rähe der Steinkohlen sindet. So gibt es unter anderem Gußstahlwerte in Essen (Kruppsiches Etablissement), Stahlwarens

<sup>1)</sup> Allgemein bekannt ist auch ber "Rürnberger Trichter", b. h. eine Anweisung, in kurzer Zeit die Regeln ber Dichtlunst zu erlernen ("Poetischer Trichter, die teutsche Dicht- und Reimkunst ohne Behuf der lateinischen Sprache in sechs Stunden einzugießen"), die Philipp harsbörfer gegeben hat.

fabriten in Solingen und Remscheib. Ferner werben Samt und Seibe in Rrefelb, Tuch und Budffin in Aachen, Baumwollenstoffe in Elberfelb und Barmen, Beifwaren in Reuß, Schuhmert in Birmafens, Bijouteriegegenstände in Saugu, Steingut und Japencewaren in Mettlach hergestellt. Auch bie Chemikalien= und Farbenwerte bes Maingebiets (Frankfurt, Höchst, Schweinfurt) burfen nicht unerwähnt bleiben, noch weniger die Spielwaren : und Bleiftiftfabriten von Nurnberg oder die großen Bierbrauereien in Rulmbach, Erlangen und Nürnberg. Rurgum, wohin wir bliden, finden wir emfigen Fleiß, ber unverdroffen schafft. Überdies befigt bas ganze Gebiet außerorbentlich viel mineralische Quellen, Die jährlich Taufende von Badegaften an fich ziehen und beren Baffer in alle Welt versandt wird. Der gange Mittelgebirgszug von ber Mosel an bis zum Fichtelgebirge und noch weiter ist reich baran, vor allen Dingen der Taunus, in beffen Tälern ein Gefundbrunnen faft neben bem anbern entspringt, aber auch bie Rhon, an beren Juge Riffingen, Brudenau, Bodlet und andere beilfraftige Baber liegen.

Noch ein Gebiet hatten wir zu berühren, auf bem fich bie icopferische Tätigfeit bes frankischen Geistes bervorragenb betätigt hat, bas ber Runft. Um ftiefmutterlichsten ift bie Musit weggekommen, die zwar einen so ausgezeichneten Deister wie Ludwig van Beethoven ihr eigen nennt, im übrigen aber nur wenige namhafte Manner verzeichnen tann. Denn wenn auch am Rhein von groß und flein in allen Tonarten gefungen wird, fo haben boch bie Gabe ber schöpferischen Gestaltungetraft bes Romponisten nicht viele aufzuweisen. Stärker ift bie bilbenbe Runft vertreten, zu ihrer Entfaltung bat ichon bie reiche Nürnberger Raufmannschaft bes Mittelalters und ber beginnenben Reuzeit wesentlich beigetragen. Denn wie man in biefer Stadt icon frühzeitig große kulturbiftorische Sammlungen anlegte und toftbare Rupferftiche herftellen ließ, fo gab man auch ben Malern und Bildhauern binlänglich Gelegenheit, ber Phantafie die Bügel ichießen zu laffen. Daber treten uns bier im 16. Sahrhundert die Anfange einer beutschen Runft entgegen, die freilich nur einen furgen Leng erlaubte, ohne bag ibm ein ertragreicher Sommer gefolgt mare, die aber tropbem hochbedeutsam genannt werden muß. Bervorragende Rrafte find bier zu verzeichnen: Albrecht Durer, ber größte Maler, ben



Aus Dürers "Marienleben" (nach "4 holzschnittfolgen Dürers", Leipzig, Jehls Derlag. E. haberland).

Deutschland hervorgebracht hat, burch und burch beutsch in feinen Geifteserzeugniffen (vgl. die nebenstehende Abbildung aus Dürers Marienleben), ferner Beter Bifcher, ein bebeutenber Erzgießer, ber Schöpfer bes Sebalbusgrabes in ber gleichnamigen Rirche zu Rurnberg, und Abam Rrafft, ein trefflicher Bilbbauer, beffen Satramentshäuschen in ber Lorenztirche feiner Beimat uns noch immer Bewunderung abnötigt. Freilich ift biefe glanzende Runftepoche langit vorüber, und bie Stadt gehrt faft nur noch von dem Ruhme ber großen Borgeit, aber bie stattlichen Bildwerke, bie fie uns bietet, entzüden noch immer und werden ein Unziehungspunkt für Fremde bleiben, folange bie Berle bes Frankenlandes fteht. Nach allebem nimmt es nicht wunder, daß in Nürnberg nach bem Borbilde ber am Ende bes 16. Sahrhunderts gegründeten Accademia di San Luca zu Rom und ber 1648 von Ludwig XIV. gestifteten zu Baris 1662 bie alteste beutsche Runftatabemie geschaffen murbe; benn bie Berliner ift erft 1694 und bie Duffelborfer gar erft 1821 ins Leben getreten.1) Auch bas Rheinland genießt in ber bilbenben Runft eines auten Rufes. Bier haben berühmte Dombaumeifter gewirft wie Erwin von Steinbach, ber Schöpfer bes Straßburger Münfters; hier haben auch tüchtige Maler gelebt wie Stephan Lochner, ber hervorragenofte Bertreter ber alten Rölner Malerschule, und Alfred Rethel, ein Schuler ber Duffelborfer Atademie. Jenem verbanten wir bas berrliche Dombild zu Roln, biefem den Frestenschmud bes Machener Raifersagles. Dabei ift ju beachten, daß die Beiftesart bes frantischen Stammes ber Ausbildung von Universalgenies febr gunftig ift. Wie Goethe in Runft (Boefie, Malerei) und Biffenschaft (Farbenlehre, Mineralogie u. a.) gleichermaßen zu Hause war und sich auch praktisch (Theaterwesen, Parkanlagen, Bergbau) vorzüglich bewährte, so zeigte fich auch Albrecht Durer gleich gewandt mit bem Binsel wie mit bem Grabstichel, mit bem Bolgschneibemeffer wie mit ber Rabiernabel, auf bem Gebiete ber religiöfen, mothologischen und allegorischen Darstellung wie im Vorträt und in ber Landschaft. Im übrigen können wir uns turg fassen. Denn bie Beschichte und Staatstunft Frantens hat ebenso menia große Manner zu verzeichnen wie bas Rriegswesen. Doch ift teine Regel ohne Ausnahme. Gine folche bilben bort ber

<sup>1)</sup> Die Dresbener 1697, bie Wiener 1726, bie Münchener 1770.

Freiherr von Stein aus Nassau und der General Sepblit aus Kalkar bei Kleve.

Eine Landschaft haben wir bisher so gut wie ganglich beiseite gelaffen, nämlich bas nieberfrantische Gebiet. nimmt eine ähnliche Stellung zu unserem Baterlande ein wie bie Schweiz. Nachbem es durch bas Mittelalter hindurch ein Glied bes Reichs gewesen, wurde es in der Neuzeit endgültig babon losgetrennt und befteht jest aus ben beiben Staaten Solland und Belgien, von benen ber eine gang germanisch, ber andere gur Salfte romanifiert ift. Die Bewohner konnen ben frantischen Typus nicht verleugnen. Wenn wir die Schilberung lefen, Die Goethe in feinem Egmont von ihnen entwirft, fo werben wir unwillfürlich an unsere Rheinlander erinnert. In ber erften Boltsfzene fagt ber Rramer Soeft über Ronig Philipp II. von Spanien: "Es ift tein Berr für uns Rieberlander. Unfere Fürsten muffen froh und frei fein wie wir, leben und leben laffen, wir wollen nicht verachtet noch gebrückt fein." Und Egmont, ber beste Bertreter eines Riederlanders seiner Reit, wird uns als ein heiterer, forgloser Mann gefcilbert, offen und ehrlich, gaftfrei und ein Freund ber Gefelligkeit, leutselig und voller Bertrauen, babei tapfer und unerschrocken im Rampfe. Es ist bezeichnend, daß bie Worte flott (ursprünglich vom Schiff), praffen (von bras, Schmaus), Mummerei und biegeln (eigentlich mit bem Begel, b. h. Gichftrich verseben, bann bie bis zu biesem Striche gefüllten Glafer leeren) niederländischen Ursprunge find.

Bon ber Rührigkeit bes Bolkes legt ber ftark entwickelte Seehandel und die Blüte seines Kolonialbesites beredtes Zeugnis ab, nicht minder der Umstand, daß bei ihm schon frühzeitig eine reiche Industrie vorhanden war. Für seine Phantasie sprechen manche Erfindungen auf technischem Gebiete, die wir ihm zu verdanken haben. Niederländer waren Lipperschen aus Middelburg, der den Generalstaaten 1608 das erste selbststonstruierte Fernrohr vorlegte; ebenso die Brillenschleiser Hans und Zacharias Janssen, die 1590 in derselben Stadt das Mikrostop ersanden, und Hungens, der 1656 die Pendeluhr verbesserte. Bor allem aber können wir Schlüsse auf die geistige Besähigung ziehen aus den hervorragenden Leistungen auf dem Gebiete der Malerei. Hier sinden wir seit dem 15. Jahrshundert eine Reihe der bedeutendsten Kräfte tätig, die originel

auftreten und ihre eigenen Wege geben. Da find junachft ju nennen bie Brüber van End, bie zuerft in DI malten (um 1410), fodann Beter Baul Rubens, ber Stifter ber flämischen Schule, ber fich mit Leichtigkeit auf allen Gebieten feines Raches bewegt und bis zur Gegenwart von bervorragendem Ginfluß auf andere gewesen ift, sowie beffen bebeutenbfter Schüler A. van Dyd. Bahrend diefe besonders in der Behandlung hiftorischer Stoffe, Genre und Portrat Borgugliches leifteten, legte Die hollanbifche Schule großeres Gewicht auf bie Darftellung ber burgerlichen Ordnung und auf fog. Schuten= und Regenten= ftude, b. b. Maffenvorführungen ftabtischer Rorporationen, fo Frang Sals und Rembrandt van Rijn, ber Maler bes Bellbunkels. Ihre Nachfolger aber liebten bie Borgange bes Alltags= vertehrs fo fehr, bag fie fich mit Bohlbehagen Stoffe aus bem täglichen Leben bes niederen Bolfes ausluchten. Daneben erreichte bie Lanbichaftsmalerei 3. B. in Ratob Rupsbael eine seltene Sobe. Da nun auch bas Seeftud, bas Stilleben und andere Gattungen treffliche Werte aufzuweisen haben, fo tann man behaupten, daß die Niederlander faft in jedem Fache ber Malerei zu Saufe maren. Die übrigen Rünfte treten zurud. namentlich bie Dufit.

Dagegen finden wir auf dem Gebiete der Biffenschaft große Männer tätig, wie den gelehrten Juristen und Staatsmann Hugo Grotius, die Humanisten Erasmus von Rotterdam und Rudolf Agricola und namhafte Philologen in beträchtlicher Bahl. Mur mit der Philosophie ist es schlecht bestellt; denn der Israelit Baruch Spinoza, dessen Eltern von Portugal stammten, kann nicht dem Frankenstamme zugerechnet werden.

Endlich für die Freiheitsliebe des niederländischen Boltes sprechen seine Waffentaten im Rampse gegen die Spanier unter der Führung von Helden wie Wilhelm von Dranien, auf geistigem Gebiete aber ihre Befreiung von der Flut der Fremdwörter, die aus dem Romanischen eingedrungen waren. Reiner von den Germanenstämmen hat so gründlich mit diesen Eindringlingen aufgeräumt wie die Holländer, am wenigsten die Deutschen, die noch immer dagegen anzutämpsen haben. Denn jene besitzen seit mehreren Jahrhunderten heimische Ausebrücke für viele Gegenstände und abgezogene Begriffe, bei denen

<sup>1)</sup> B. B. Heinsius, Ruhnken, Hemfterhups, Baldenaer, Scaliger.

uns ber ausländische Name unentbehrlich und in Fleisch und Blut übergegangen zu sein scheint, wie Achttoon für Oktave, Denkbeelb für Idee, Twistrede für Disputation, Opstel für Thema, Wiskunde für Mathematik u. a. Bei ihnen haben auch beutsche Sprachreiniger bes 17. Jahrhunderts wie Schottel bedeutsame Anregungen zu ihrem Borhaben erhalten, und Philipp v. Zesen, der lange und oft in den Niederlanden weilte, konnte erklären: "Die Holländer waren die ersten, welche eine reine, mit fremdem Geschmeiße unbesteckte Rede förderten." Unter ihrem Einflusse sind daher auch Verbeutschungen wie Erdkunde und Altertumskunde für Geographie usw. von der beutschen Wissenschaft übernommen worden.

### III.

## Die Bayern.

Der bayrische Stamm hat seinen Sitz zu beiben Seiten ber Donau ausgeschlagen, von der Einmündung des Lechs bis an die Grenze des magharischen und slawischen Sprachgebietes in Ungarn. Nördlich erstreckt sich sein Bereich über die Derpsalz dis ans Fichtelgebirge, südlich über das bahrischenzeichischerzeichische Alpenland bis etwa nach Bozen, Billach, Rlagensurt und Marburg in Steiermark, abgesehen von deutschen Sprachinseln Ungarns und anderer Kronländer der habsburgischen Wonarchie.

Die Nachrichten, die wir aus früheren Jahrhunderten über ihn erhalten haben, lauten meift wenig gunftig. "Töricht wie bas baprifche Bolt" war zur Reit Bolframs von Efchenbach ein weitverbreitetes Wort, und was Aventin und Sebaftin Frand von ihm zu melben wiffen, klingt auch nicht rühmlich. schönste Lob erhalten bie Bayern aus bem Munbe Luthers, bes Mannes, von bem fie am wenigsten wiffen wollten, ja gegen beffen Schriftsprache fie fich mehr als zwei Sahrhunderte fo febr gesperrt haben, bag fie felbft bas mittelbeutsche e am Bortichluß als lutherisches o verponten und bekampften. In feinen Tischreben fagt er nämlich einmal: "Wenn ich viel reifen follt', wollte ich nirgendwo lieber benn burch Schwaben- und Denn fie find freundlich und gutwillig, Baverland zieben. beherbergen gern und geben ben Wandersleuten entgegen und tun ihnen aute Ausrichtung für ihr Gelb." Manche Ruge bes

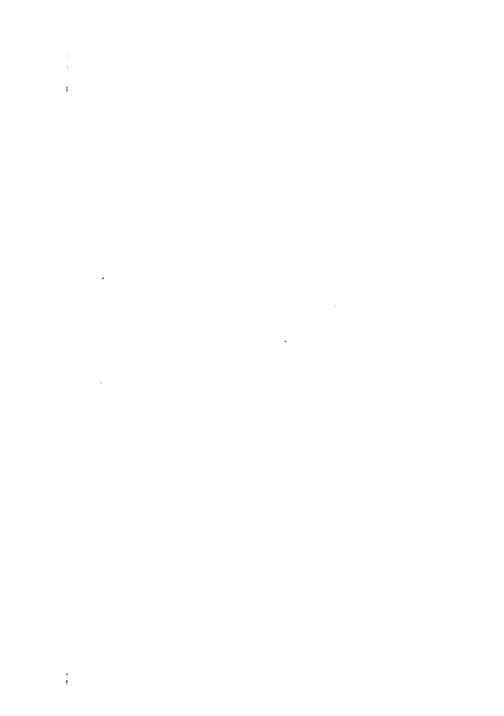

uns der ausländische Name unentbehrlich und in Fleisch und Blut übergegangen zu sein scheint, wie Achtvon für Oktave, Denkbeeld für Idee, Twistrede für Disputation, Opstel für Thema, Wiskunde für Mathematik u. a. Bei ihnen haben auch deutsche Sprachreiniger des 17. Jahrhunderts wie Schottel bedeutsame Anregungen zu ihrem Borhaben erhalten, und Philipp v. Besen, der lange und oft in den Niederlanden weilte, konnte erklären: "Die Holländer waren die ersten, welche eine reine, mit fremdem Geschmeiße unbesleckte Rede förderten." Unter ihrem Einslusse sind baher auch Verdeutschungen wie Erdunde und Altertumskunde für Geographie usw. von der beutschen Wissenschaft übernommen worden.

## III.

# Die Bayern.

Der bayrische Stamm hat seinen Sitz zu beiben Seiten ber Donau ausgeschlagen, von der Einmündung des Lechs bis an die Grenze des magharischen und slawischen Sprachgebietes in Ungarn. Nördlich erstreckt sich sein Bereich über die Oberspfalz dis ans Fichtelgebirge, südlich über das bayrischsöstersreichische Alpenland bis etwa nach Bozen, Villach, Rlagensurt und Marburg in Steiermark, abgesehen von deutschen Sprachinseln Ungarns und anderer Kronländer der habsburgischen Wonarchie.

Die Nachrichten, die wir aus früheren Jahrhunderten über ihn erhalten haben, lauten meist wenig günstig. "Töricht wie das bayrische Bolt" war zur Zeit Wolframs von Schenbach ein weitverbreitetes Wort, und was Aventin und Sebastin Franck von ihm zu melden wissen, klingt auch nicht rühmlich. Das schönste Lob erhalten die Bayern aus dem Munde Luthers, des Mannes, von dem sie am wenigsten wissen wollten, ja gegen dessen Schristsprache sie sich mehr als zwei Jahrhunderte so sehr gesperrt haben, daß sie selbst das mitteldeutsche e am Wortschluß als lutherisches e verpönten und bekämpften. In seinen Tischreden sagt er nämlich einmal: "Wenn ich viel reisen sollt, wollte ich nirgendwo lieber denn durch Schwaben» und Bayerland ziehen. Denn sie sind freundlich und gutwillig, beherbergen gern und gehen den Wanderseleuten entgegen und tun ihnen gute Ausrichtung für ihr Gelb." Wanche Lüge des

| • |  |
|---|--|
|   |  |
| · |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| , |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

angeboren. Sie sind viel ausgebehnter angelegt. Selbst die Toten liegen auf den Kirchhöfen oft auffallend weit auseinander gebettet. Überall macht sich der Eindruck geltend, daß in dieser Gegend noch sehr viel Raum sei. Die Ackerparzellen sind für ein mittelbeutsches Auge mehrenteils erstaunlich groß, die Acker-





Bayrisches Haus.

(Rad E. S. Meyer, Deutice Bollstunbe.)

furche ziemlich breit und tief gezogen, die Pflanzen meist weitsschichtig gesetzt." So schilbert das Gebiet W. H. Miehl, ein seiner Renner von Land und Leuten, der selbst mit dem Wandersstade durch Bayern gezogen ist. Und was er vor fünfzig

Rahren fand, gilt größtenteils noch jest. Überall tritt ber Grundcharafter ber Beitschichtigfeit und behaglichen Breite in bie Erscheinung. Mineralische Schape find zwischen Donau und baprifchen Alben in geringem Mage vorhanden (3. B. Rohlen bei Miesbach); nur in einigen Gegenden ber baprifchen Obervfalz und Ofterreichs finden wir Gifenerze und andere Metalle, und in ber füböstlichen Ede von Oberbabern beginnt bas große Salzlager, nach bem Landschaft, Fluß und Hauptstadt ber Gegend benannt worden find (Salztammergut, Salzach,

Salzbura).

Fehlt es auch bem Bollsftamme an tommerzieller Regfamteit, fo zeigt er boch große Reigung zu gemütlicher und guter Lebensführung, zu Spiel und Tang und allem, was bamit zusammenhangt. Das Schuhplatteln ift eine alte und gern geubte Runft und wird oft unter bem Rlange ber Rither getrieben. Ergötte boch felbst Bergog Max seine geliebten Tegernseer burch bie geschickte Sanbhabung biefes Instruments. Und wie ber unvergekliche Rarl Stieler in jener Gegend feine frohlichen Lieber fang, fo haben fich auch volkstumliche Beifen wie "Benn's Mailufterl weht" von ba über ganz Deutschland ausgebreitet. Bor allen Dingen aber find bie Schnabahupfel 1), bie von ber hüpfenben Bewegung ber Schnitter (= Schnitter= hupfel) ihren Ramen haben, vom baprifchen Sochlande ausgegangen und nordwärts bis jum Bogtlande (Runbas) und bis nach Thuringen (Roburger Schlumperliebel) vorgebrungen.2) Die so oft gitierten Berfe aus einem Briefe Wernhers von Tegernsee: "Du bift mein, ich bin bein, bes follft bu gewiß fein. Du bift beschloffen in meinem Bergen, verloren ift bas Schlüffelein, bu mußt immer barinne fein" tonnen biefe Gattung voetischer Erzeugniffe icon für bas 11. Jahrhundert belegen. Das Jobeln aber ift in ben Alben fo naturgemäß, baß man

mei Lam (Leben), aber bich, Annaborla (Anna Dorothea), tu ich boch nit brum gam.

<sup>1) 8.</sup> B.: "A Blichsel zum Schießen und an Stoßring zum Schlagn und a Dianbl (Diernbl) zum Lieben muß a frischa Bua habn." Solde Liebden erflangen junachft beim Tang in ber großen Birtsstube, serner beim Gasselgehn ober Fensterln, aber auch auf ber einsamen Alm aus tem Munde bes hirten. Sie sind meift erotisch ober fatirifc und spiegeln Liebesfreube ober Spott miber. Bal. L. Stenb. Drei Sommer in Tirol I, 286.
2) B. B.: A Maß Bier und a Labla (Laiblein Brot), bas is halt

fich wundern mußte, wenn ber sangesluftige Hirte nicht barauf aekommen ware, bas Echo ber Berge zu weden. gelaffenfte Fröhlichkeit findet man bei ben Boltsfesten. Anfange bes Oktobers gibt fich jung und alt auf ber Münchener Therefienwiese ungezügelter Freude bin; babei merben gewaltige Mengen von Gerftenfaft vertilgt. Bie einft bie alten Sachsen im Rufe ber größten Biertrinker ftanben und ihre Braue fich weithin eines auten Leumunds und Absates erfreuten, so baben heute die Bayern in ber Herstellung und im Ronfum bes Bieres bie Meisterschaft. Wenn ber Magen mit Rettich (Rabi) gereizt wird, fo nimmt er viel bes geschätten Stoffes in fich Daber ift auch beffen täglicher Berbrauch nicht nur in ber königlich baprischen Durftloschungsanftalt am "Blatl", genannt Hofbrauhaus, sonbern auch in anberen Lotalen gang riesig. Auf die Schönheit ber Schanfraume fieht ber Baver nicht, wenn nur bas Getränt füffig ift; er fpricht auch, mabrend er es zu fich nimmt, mit Borliebe bavon, und bas Sprichwort faat: "Der Baper ertragt alles, felbft bas Regefeuer, wenn er nur fein Bier babei trinten tann." Demnach begreift man, bak in München 1844 ein Aufstand ausbrach, weil ber Daßtrug um einen Rreuzer aufgeschlagen war, und daß fich bie Bewohner sofort beruhigten, als der Breis wieder fiel. Jener Baber, bem eine gutige fee brei Buniche auszusprechen verftattet hatte, bat zum ersten um genug Bier, sobann um binlangliches Gelb zum Biertrinken und zum britten nach einiger Überlegung noch um a Bisserl Bier. Bon ben 35511 Hektaren Landes, die 1905 im Deutschen Reiche mit Sopfen bestellt waren, tamen 25386 auf Bayern und von ben 701/4 Millionen Settolitern Bier, Die 1904 in Deutschland erzeugt murben, 178/ Millionen auf basselbe Land. Als Bahrzeichen von Munchen gelten die beiben eigenartig behelmten Frauenkirchturme, von benen es im Bolksmunde heißt, man habe, weil bas Gelb ausgegangen fei, ftatt ber Spipen zwei Magfruge barauf gefett, was ja für eine Bierstadt sehr geeignet ist.1) Der reichliche Genuß biefes Getrants aber in Berbindung mit ber nahrhaften Roft ber beliebten Anobel, Schmarren, Dampfnubeln sowie mit

<sup>1)</sup> In München haben 1908 26 Brauereien 8270966 Heitoliter Bier gebraut, 1904 25 Brauereien 8185794 Heitoliter, von benen in München selbst verbraucht wurden 1648510.

anderen Mehl= und Milchsbeisen verleiht bem gangen Menschenschlage eine bedeutende Rorperfulle und eine bobere Befichtsrote, fo daß bie größtenteils unterfetten, breitschultrigen, mustulosen Gestalten einen recht behäbigen Einbrud machen. ganzen find fie zwar phleamatisch, besitzen jedoch so viel überschuffige Rraft, daß fie zur Kirta (Kirchweih) und bei anderen festlichen Gelegenbeiten gern Broben ihrer Leiftungsfähigteit ablegen. Raufereien find ba an ber Tagesorbnung, und mit bem Schlagring wiffen fie geschickt aufeinander loszugeben. Bei jebem Siege schmuden fie ben "Tiroler" hut mit einer Feber gur Augenweibe ber Dorficonen, beren Anficht ift: "Roa Feba am Suet, ber Bua is net guet." Dit je mehr Febern ber junge Buriche ausgezeichnet ift, um fo willtommener ift er ben Mabchen beim "Fenfterln" und beim "Gaffeln." Dagegen geht ben Babern, abgesehen von ben Schnabahüpfeln, Die Reigung ab, humor in Nedereien und im Fopben tund zu geben. Selbst bie in Munchen erscheinenben "Fliegenben Blatter" find ein fünftliches Gewächs, an beffen Gebeiben gang Deutschland tätigen Anteil nimmt, wenn es auch am meiften von ben Rünftlern ber baprifden Sauptstadt gefördert wird. Aber harmlose Unterhaltung beim Glase Bier schätt ber Durchschnittsmenich über alles. Da taut er auf und geht etwas mehr aus fich beraus. Wie überhaupt ber Unterschied ber Stanbe weit weniger bervortritt als in Nordbeutschland, fo fallen am Biertifch bie Schranken vollends. Bier fpricht nur ber Menich jum Menichen. Daber fitt in ben Schankwirtschaften alles bunt burcheinander; felbft ber bochfte Beamte nimmt teinen Unftok baran, neben bem Dienstmanne feinen Maktrug zu leeren.

Damit ist nicht gesagt, daß die Achtung und Ehrsucht vor den höheren Ständen geschmälert und beeinträchtigt würde. Denn die Liebe zu den Borgesetten ist ein oft gerühmter, schöner Zug des ganzen Stammes. Besonders gilt dies von der Treue und Anhänglichkeit an das Herrscherhaus. Wie Raiser Maximilian — man denke nur an die Episode auf der Martinswand — oder Maria Theresia von ihren Unterstanen auf den Händen getragen wurden, so schöften auch die Münchener einen Max Joses so hoch, daß sie sagen konnten: "Beil du nur da bist, Maxi, ist alles gut." Welcher Beliebts heit sich aber König Ludwig II. erfreute, ließ sich recht deutlich bei seinem tragischen Ende wahrnehmen. Bon Empörungen

gegen bie Machthaber hat man baber felten gebort, fo bart auch bie Bauern unter ber Laft zu leiben hatten, bie ihnen einst von ihren abeligen Grundherren auferlegt murbe; "in Treue fest" ist ber Bahlspruch bes höchsten baprischen Orbens, bes 1444 gestifteten Subertusorbens. Dag bie Bewohner Gut und Blut für bas Baterland einsetten, ift fast felbstverftanblich. Als Bayern im fpanischen Erbfolgefriege von ben taiferlichen Truppen besetzt worden war, wollte bas Bolt "lieber baprisch fterben als in bes Raifers Unfug verberben"1), und wenn bas Land auch wenig bedeutende Generale aufzuweisen bat, wenn auch bie zwei Rriegsmänner, beren Stanbbilber bie Dunchener Felbherrnhalle zieren, Tilly und Wrede, nicht innerhalb ber blauweißen Grenzpfähle Baperns geboren find 2), fo haben fich boch bie Bayern in ben Rampfen, die auf ber Donauhochebene stattfanben, immer mader gezeigt von ben Sunnentriegen im 10. Jahrhundert bis zu den blutigen Gefechten in den Franzosentriegen, die im Beginn bes 18. und 19. Sahrhunderts jene Darum ift auch bie vaterlänbische Gegenden verheerten. Geschichte von jeher außerorbentlich gepflegt worden, ja selbst in ben Reiten, mo alles geiftige Leben erstorben zu sein ichien, blieb bas Intereffe für bie Taten ber Borfahren rege. Abentinus (Johann Turmayr aus Avensberg) verfaßte im Anfange bes 16. Sahrhunderts feine Annales Bojorum und feine Baprifche Chronit, ebenso machte sich bie 1759 gegründete Atademie ber Biffenschaften zu München bie Landestunde zur Sauptaufgabe, wie die Monumenta Boica bartun; nicht minder bilbete in ber Folgezeit die Beschäftigung mit ber Beimat bas Lieblingsgebiet ber geschichtlichen Forschung. Und wenn auch bie unter Rönig Maximilian II. eingesetzte historische Kommission (1848—1864)

2) Der Bolksmund fagt, ber eine (Tilly), fei tein Bayer, ber anbere (Brebe, ber, als in bem bayrifc) pfalzischen Heibelberg geboren,

politifc zu Bapern gerechnet wirb) fein Welbherr.

<sup>1)</sup> Gewöhnlich wird falsch zitiert: "Lieber bahrisch sterben als kaiserlich verderben." In der richtigen Fassung liegt noch eine besonbere Ruance: "Der wider die österreichische Landesadministration sich empörende bahrische Bauer bleibt selbst im Ausstand gewissermaßen der schuldigen Ehrsurcht vor der Majestät des Reichsoberhauptes eingebenk. Er will nicht den Kaiser, sondern nur bessen unfug, d. h. die überschreitung seiner Rechte durch den Kaiser, seine ihrannischen Beanten und sein ausschreitendes Kriegsvolk bekämpsen." Bgl. Altbaprische Monatsschrift 1899, Heft 2, S. 1.

einen weiteren Gesichtstreis hatte, so entstand boch auf Beranlassung desselben Regenten das fünfbändige Sammelwerk Bavaria, eine Landes- und Bolkskunde des Königreichs Bahern. Aus demselben Baterlandsgefühl erklärt sich die Tätigkeit eines Schmeller, der die schwierige Aufgabe glücklich löste, den bahrischen Bortschatz zu sammeln und in einem umfangreichen Berke niederzulegen, bevor noch andere Gegenden unseres Baterlandes das Berlangen fühlten, ein Gleiches zu tun.

Bie ftart aber ber tonservative Sinn im Bolte sonft ausgeprägt ift, erkennt man an bem gaben Festhalten alter Ich will nicht baran erinnern, daß im babrischen Sprachgebrauch ber Dienstag und ber Donnerstag noch heute bie uralten Ramen Irtag (- Ertag, Erchtag, b. h. Tag bes Rriegsgottes Ares) und Pfinziag (- πέμπτη ήμέρα, b. h. fünfter Wochentag) haben, ober baran, daß ebenda noch die Weihnachtstrippe in Gebrauch ift, wie in früheren Beiten, wohl aber muß ich ber Totenbretter gebenken, bie man vom babrifchen Walb bis an die baprischen Alben überall antrifft. Schon im alten Bajuvariorum) heißt es: "Benn ber Leich= nam der Erde übergeben und mit einem Brette barüber bestellt worben ift", und noch immer legen bie an Felbgrunbftuden errichteten einfachen Totenmale mit ben Ramen ber Beimgegangenen und bem Tage bes hintritts beredtes Beugnis von ber rührenben Bietat bes Boltes ab. Ebenfo altertumlich unb charakteristisch bayrisch ist die Form ber Maibaume mit ihren reichgeschnitten und farbig bemalten Figuren, bie ben Stamm von unten bis oben zieren. Auch bie Marterln und Bilbstödl burften bierber zu rechnen fein, jene folichten Erinnerungstafeln an einen verungludten Angehörigen, bie oft jahrhundertelang erhalten worben finb. R. B. fteht in ber Rabe von Bergbeim an ber Wertach ein foldes, bas uns melbet, bort fei im Dreißigjährigen Rriege ein Dorficmieb von einem ichwedischen Solbaten an ben Rofichweif gebunden und fortgeschleift worben, bis er unter gräflichen Qualen sein Leben ausgehaucht habe. Bor allen Dingen aber zeigt fich bie Rabigteit bei ber Bewahrung alter Gebrauche barin, bag fich bie aus ben mittelalterlichen Mifterien (- ministeria) und ben Aufführungen ber Resuitenschulen bervorgegangenen Baffionesviele auf babrifchem Boben bis jest behauptet haben. Bahrend berartige bramatische Szenen in Rord- und Mittelbeutschland icon langft aus bem Brauche und Gebachtnis ber Bewohner entschwunden finb1). findet diese Sitte in Oberammergau und anderen Orten bes baprifc = tatholischen Gebiets noch immer liebevolle Bflege und erfreut fich bes Beifalls ber firchlichen und weltlichen Behörben. Denn die tatholische Rirche ift ftreng tonservativ und baber bem Fortschritt abgeneigt, ber Baber aber ift ihr treuester Sohn: bie Reformation hat fast teinen Ginfluß auf ihn ausgeübt. Die Charatteristif, die Sebastian Franc aus Donauworth (1500-1545) entwirft: "Die Bayern find ein gut romisch andachtig Bolt, bas gern wallet und lieber zu Mitternacht in die Rirche ginge, als baß es am Tage braußen bliebe", trifft noch gegenwärtig au. Ende bes 18. Nahrhunderts hatte Ober= und Nieberbabern 114 Rlöster, die Bahl der Ballfahrtsorte, Gnadentapellen und anderer bem Seelenheil bienenber Anftalten war außerorbentlich beträchtlich, Prozessionen wurden mit großem Gebrange gefeiert, neue Orben fanden Gingang, felbit fo munberliche wie ber von dem Ingolftädter Beighaupt gegründete ber Muminaten. Bas L. Steub von den Tirolern sagt, gilt großenteils auch von ihren nördlichen Rachbarn: "Bohltater und Bohltaterinnen sorgen durch Schenkungen und Vermächtnisse, durch freiwillige Sammlungen für jeden Schmuck ber Kirche. Stets wird an neuen Jahnen und an neuen Defigemandern geftidt; die alten Bilber werben burch neue erfett, bie vergilbten Altare wieber frisch bemalt und neu vergoldet, zuweilen mit schweren Roften ein beiliger Leib verschrieben; auf Bubeln und Bergen entfteben neue Ginfiebeleien, Rapellen und Rirchen, Die man faft für überflüsfig halten möchte, weil beren im Tal schon zu viel find. Diese tätige Sorge für bie Rirche läßt aber wenig Teilnahme für die Schule auftommen, und es war jebenfalls ein ichlimmes Seitenstück zum Glanze bes Rultus, baß es vor nicht fo langer Beit noch Schullehrer gab, welche jährlich 60 Gulben einnahmen und ihre mageren Rüchlein mit Leinol baden mußten.

<sup>1)</sup> Aur Weihnachtsspiele haben sich zum Teil bis in unser Jahrhundert gerettet; im Pfarrdorf Braunsroba bei Edartsberga (Regierungsbezirk Merseburg) wurde ein solches 1782 unterdrückt, in dem altenburgischen Orte Pölzig hat sich ein anderes bis 1868 erhalten, aufgesührt von sechs Bersonen, Herodes, bessen Marschall, den drei Beisen aus dem Worgenlande und dem Tode, in Frehburg a. d. Unstrut ist dasselbe bis in die achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts ausgeführt worden.

Wenn der Bauer ein Testament errichtet, so wird die Kirche nie vergessen, aber unter Tausenden benkt nicht einer an die Schule." Während sich, um mit Schiller zu reden, dem Bolke der Niederländer der Protestantismus empfahl, weil es, durch die Geschäfte des gemeinen bürgerlichen Lebens zu einer unsdichterischen Wirklichkeit herabgezogen, mehr in deutlichen Bezgrissen als in Vildern lebte und auf Unkosten der Einbildungskraft seine menschliche Bernunft ausdildete, so mußte der dem Handel und Wandel abgeneigte Baher mit seiner durch die großartige Szenerie der Alpenwelt angeregten Phantasie und dem abergläubischen Herzen größeres Wohlgefallen an einer Kirche haben, die alte Bräuche hegt und überdies auf Vildersschmud und farbenprächtige Umzüge so hohen Wert legt. "Die katholische Kirche wird mehr für ein Künstlervolk, die protestantische mehr für ein Kausmansvolk taugen." (Schiller).

Die Rirche aber beherrscht in baprischen Landen bas ganze geistige Leben. Schon ber Name ber Sauptstadt München (- zu ben Mönchen) ist charatteristisch. Runft und Biffenschaft haben hier bis in unser Sahrhundert hinein nur so weit gebeihen konnen, als fie von ber tatholischen Beiftlichkeit und ben ftrenggläubigen Fürften geforbert murben. Die Literatur erblübte fast nur auf firchlicher Grundlage. Wie im Althochbeutschen bas Muspilli (- Erbvernichtung, also Enbe ber Welt und jungftes Gericht) und bas Beffobrunner Gebet religiösen Beift atmen, fo find bie hervorragenbften Erzeugniffe ber mittelhochbeutschen Beit bie Prebigten Bertholbs von Regensburg (+ 1272). Denn Bolfram von Eichenbach muß man, obwohl er fich felbst als Baper bezeichnet, zum frantischen Stamme rechnen. Unter ben baprischen Minnefängern fehlen bebeutenbe Namen; bezeichnend genug burfte es fein, bag bie Dorfvoeten am befannteften geworben finb. Bie Bernber ber Gartner uns in feiner evifchen Ergablung "Meier Belmbrecht" eine genaue Schilberung vom Bauernleben seiner Beimat entwirft und bamit die erfte Dorfgeschichte bietet, so ift Reidhart von Reuen= thal ber Begründer ber höfischen Dorfsprit und fucht in seinen Liebern bas tolpelhafte Benehmen, Die Raufereien, überhaupt bas bauerische Wesen zu charatteristeren. Die Runft ber Meisterfanger fand hier keine gastliche Aufnahme und ist vielleicht nur in Dunden einigermaßen gepflegt worben. Die Boeten ber neueren Beit aber find meift wenig über bie Grenzen bes engeren Baterlandes hinaus bekannt geworden, abgesehen von H. Lingg, der mit Borliebe büstere Bilder aus dem Menschenzund Bölkerleben (der schwarze Tod, Catilina u. a.) vorführt, oder von Dialektdicktern wie Fr. v. Robell und Karl Stieler, die in ihren Werken den treuherzigen Bolkston tresslich wiederzgegeben haben. Im übrigen beschränkt sich die Produktivität des Bolkes in der Regel auf Schnadahüpfeln und poetische Ergüsse zu Ehren Gestorbener. Hier sehlt es nicht an drolligen Erzeugnissen des Humors, z. B. lautet eine Inschrift: "Im Leben rot wie Zinnober, im Tode wie Kreide so bleich, gestorben am 7. Oktober, am 9. war die Leich" und eine andere für einen verunglückten Fuhrmann: "Der Weg hin in die Ewigsteit ist doch nicht gar so weit, um 7 Uhr suhr er fort, um 8 Uhr war er dort."

Am besten gediehen in der religiösen Atmosphäre die Plastik und die Malerei. Schnißen von Heiligendildern, Herstellung von Fresten und Glasgemälden zum Schmude der Gotteshäuser, Erbauung und Ausschmüdung von Kirchen und Kapellen waren Ausschen, die sich der Gunst des Klerus erfreuten und darum gern gelöst wurden. Die ältesten gemalten Glassenster in Deutschland, die aus dem 10. Jahrhundert stammen, sinden wir daher im Kloster zu Tegernsee, und Totentanzdarstellungen gibt es nirgends so viel als im Gebiete der vom bahrischen Stamme besiedelten Alpen. Auch die Musik wurde an den Bischossissen und vom Abel eifrig gepstegt.

Dagegen legte man der freien Forschung überall Hindernisse in den Weg und ließ sich's herzlich wenig angelegen sein,
das geistige Riveau der großen Masse zu heben. Der Wahn,
daß man den menschlichen Körper "sest machen" könne, war im
17. Jahrhundert in Bayern so verbreitet, daß man geradezu
von einer Passauer Kunst reben konnte. Der Glaube an Hegen
und Zauberei haftete hier länger in den Gemütern als
anderswo, und noch immer sind unter dem wenig ausgeklärten
Bolte viele abergläubische Vorstellungen und Gedräuche im
Schwange. Für Heiligenlegenden und wunderbare Begebenheiten
hat man dort allezeit eifrige und andächtige Zuhörer. Derartige unwahrscheinliche Borgänge zu bezweiseln kommt dem
frommen Sinne des Durchschnittsmenschen nicht bei. Das Wunder
ist eben des Glaubens liebstes Kind. Auch die Sprichwörter
bes Landes lassen die Lust ertennen, die darin weht. So sagt

man bort von einem Dinge, bas fich schnell bewegt, es laufe wie ein Baterunfer (bas man schnell am Rosentranze herunterbetet), und von einem ftarten Trinter, er faufe wie ein Templer. Sogar bie verschiebenen Arten bes Bierrausches werben abnlich unterschieben; benn ein gelinder beißt Sesuitenrauschlein, ein ftarter Rapuzinerraufc. Natürlich haben auch bie altheibnischen Gebräuche, bie in ben Amölfnächten und zu anderen Reiten beobachtet werben, in ziemlich großem Umfange ben Ginfluß ber Rirche erfahren. Statt bes Schimmelreiters ober Rnecht Ruprechts, ber in Nord: und Mittelbeutschland gegen Beihnachten Umgang halt, tritt uns in ben tatholischen Sanbicaften bes Subens ber beilige Nitolaus entgegen im Bischofsgewanbe, mit ber Bischofsmütze auf bem Saupte und bem Bischofsftabe in der Hand; und während der von Aberglauben befangene Bauer bort ben Teufel und alle Hererei burch brei Kreuze bannt, bie er über ber Tur bes betreffenden Raumes anbringt, geht hier ber hausvater burch alle Gemacher, Ställe und Wirtschaftsgebaube feines Befittums, besprengt fie mit Beihmaffer und burdrauchert fie mit Beibrauch.

Die größte Schulb baran, bag bie Boltsbilbung nur langfam fortgeschritten ift, tragt ber Jesuitenorben, ber feit ber Mitte bes 16. Jahrhunderts bas heft in ber hand hatte, bie Universitäten zu Angolftabt und München beberrichte und bas Intereffe für höhere Beftrebungen, bie nicht unmittelbar ber Rirche bienten, im Reime erftidte ober wenn es gleichwohl auftam, möglichft einbammte. Bas ber Jesuitismus forberte (Bernichtung ber freien Berfonlichfeit, willenloses Ginordnen bes Menichen in bie große Gemeinschaft Chrifti, Aufgabe bes eigenen 3chs augunften bes Gebeibens ber alleinseligmachenben Rirche ohne Rritit und Strupel), tonnte von allen beutschen Stammen am beften ber baprifche erfüllen. Manner, bie fich bie Freiheit, ihre Überzeugung zu außern, nicht verkummern laffen wollten, verließen bas Land. Begreiflich ift es baber, baß man, als 1759 bie Atabemie ber Biffenschaften in München gegrundet wurde, ihre Schriften ber Benfur und bem Ginfluffe ber Jünger Lopolas entzog. So konnte es benn bamals zuerft ber junge Benediktiner Beinrich Braun aus Tegernsee magen, in seinen Buchern über bie beutsche Sprache bas Lutherische Deutsch zu empfehlen, bas man bis babin befampft batte. Bie Bertholb von Chiemfee 1528 in feiner "Temtichen Theologen"

keinen Wert barauf gelegt hatte, "luftigs Fürtrags und gezierter Wort zu reben" entsprechend ber Forberung ber Reformatoren, fo hatten auch fpatere Ranzelrebner und Schriftsteller nach ber Art bes Boltes gesprochen und geschrieben, zwar oft fraftvoll und martig, aber boch mit allen Auswüchsen, die bie Mundart an die Sand gab. Und hatte fich nicht im 18. Jahrhundert der gewaltige Ginfluß protestantischer Geiftesherven wie Leffing und Klopftod, Schiller und Goethe geltend gemacht, fo würde fich wahrscheinlich Kurfürst Mag Josef nicht bazu entschlossen haben, 1765 zu verordnen, daß "an die Ertolierung und Auszierung unferer beutschen Muttersprache, welche bisher nicht wenig in hiefigen Gegenden vernachlässigt worden, nach bem Beifpiel anberer benachbarter beutscher Staaten ernftlich Sand angelegt werbe". Nachbem bies aber geschehen, tonnte es auch ein Augsburger Unternehmer wagen, 1771 beutsche Schausviele in Munchen aufzuführen. Noch mehr befferten fich bie Berhältniffe, als 1773 ber Jefuitenorben aufgehoben murbe; ein völliger Umschwung trat aber in Bapern erft ein, als 1799 bie Pfalzer Linie zur Herrschaft gelangte. Mit bem frankischen Blute bes Fürstenhauses tam fortan neues Leben in bie verroftete Staatsmafdine1), München wurde nunmehr, namentlich feit Lubwigs I. glangenber Regierungszeit, eine Stadt ber Runfte; Frühling trat auch im Bereiche ber wissenschaftlichen Tätigkeit ein. Bas Andreas von Baronoff an Thiersch schrieb: "Die Bayern find eine tüchtige, brave, muntere Ration, für Biffenschaft und Runft aber nicht geschaffen. Wenn ber Baber feinen Ader ober fein Sandwert ober fein Amt redlich bestritten, so will er froh und beiter ohne weitere Sorgen sein Leben genießen. Er geht bann ins Bierhaus ober ins Theater und läßt fich's gut schmeden und fummert fich ben Teufel nicht um vielen Fortichritt auf geiftigem Gebiete", gilt zwar in ber Hauptsache noch immer, boch ift es bamit schon in vieler Sinficht beffer geworben. Namentlich hat das Land in unserem Rahrhundert eine Reihe bebeutender Geifter aufzuweisen, beren Namen mit Stolz von ganz Deutschland genannt und beren Schöpfungen über feine Grenzen binaus anerkannt werben. Sier

<sup>1)</sup> Ramentlich hat sich ber Minister Montgelas sehr um die politische und gestige Hebung des Bolles verdient gemacht und, vielsach mit Gewalt, zahlreiche Reste des Mittelalters beseitigt.

sind die Komponisten Glud und Lachner, die Maler Lenbach und Piloty, der Bilbhauer Schwanthaler und der Erzgießer Fr. v. Miller zu Hause; die Physik ist trefslich vertreten durch Fraunhoser, die Chemie und Hygiene durch Pettenkoser. Als Ersinder verdienen hervorgehoben zu werden Aloys Seneselber, dem es mit Hilfe der Solnhoser Kalkschießerplatten gelang, den Steindrud zu ermöglichen, und Fr. Laver Gabelsberger, der Begründer der sormenschöften und ältesten beutschen Stenographie,

bie fich einer großen Anzahl von Anhängern erfreut.

Nicht viel anders geartet ift ber Boltscharafter in ben jest zu Öfterreich gehörigen, aber einst von Bapern besiedelten Lanbergebieten beutscher Bunge. Rur pulfiert in Wien noch ein fröhlicheres Leben als in München, ein Leben, bas Schiller burch folgendes ber Donau in ben Mund gelegtes Epigramm tennzeichnet: "Wich umwohnt mit glanzenbem Aug' bas Bolt ber Bhaaten, immer ift's Sonntag, es breht immer am Berb fich ber Spieß." Der steirische Spruch: "Lufti sein, lufti sein mueß jo bie Engel freun" Mingt auch in ber Reichsbaubtstadt wieber. Denn "'s gibt nur a Raiserstadt, 's gibt nur a Bien". Genießt ber Baper Anobel und Bier, fo ber Ofterreicher Badbahndl und Wein. "An ber schönen blauen Donau" werben Kibfel und Blinfen, Krapfen und Kringel, Noden und Schlägel, Rolatschen und Schmarren zubereitet, hier ift auch bie Beimat ber Wiener Schnigel und anderer Speisen. Und wie im Landl b. h. in Ofterreich ob der Enns der Ländler entstand, so ist Wien die Geburtsstätte ber Straufschen und Lannerschen Balger. Sier bat bas Steareiffviel mit bem Sanswurft als Hauptperson zuerft (1708) eine stehende Bubne erhalten und ber Karneval mit seiner ausgelaffenen Faschingsfreube einen fruchtbaren Rährboben gefunden. Bon hier aus verbreitete fich bie Sitte, Trinkgelber an Rellner ober Rellnerinnen zu entrichten, aber auch ber Gebrauch von Höflickeitsformeln wie "gnäbige Frau" ober "ich tug bie Hand" und bas Gigerltum; ja biefes Wort weist schon burch seine Diminutiveubung serl auf baprisches Sprachgebiet hin; benu es ift von mittelhochbeutfcem giogo, Narr, abzuleiten und gleichlautend mit Gigerl, ftolzierendes Sahnchen. In diefer Gegend weilte Tannhäufer, ebe er in ben Benusberg einging, erblubte Matarts beitere, bekorative, aber innerlich hohle Runft, entstanden Grillbargers Dichtungen, die awar Formenschönheit verraten, in benen aber

bie Beichheit bes "Capuas ber Geifter" trefflich jum Ausbrud tommt. Auf militarischem Gebiete galt lange Reit bas fprichwörtlich geworbene "Rur immer langfam voran, daß bie öfterreichische Löffelgarbe nachkommen tann", auf politischem aber das Metternichsche System ber Reaktion ober das Taaffesche Pringip bes "Fortwurftelns", jenes nicht ohne Ginfluß ber bem Fortschritt abgeneigten tatholischen Kirche, biefes infolge ber angeborenen Leichtblütigkeit und Gleichgültigkeit. Die bewegliche, sanguinische Art bes Wieners aber ift nicht blok auf ben lebhaften Donauvertehr gurudguführen, fonbern auch auf ben Genuß bes beiter stimmenben Weines und bie bebeutenbe Mischung ber Nationalitäten, por allen Dingen auf bie frantische Rolonisation. Wie man nicht ohne Grund bas lebhafte Temperament bes Berliners aus einer ftarten Buwanberung frangösischer Emigranten erklart, bie fich nach ber Aufbebuna bes Ebitts von Nantes 1685 zu Taufenben an ber Spree nieberließen, so wirb man auch taum fehlgreifen, wenn man bas muntere Wesen ber Bewohner von Wien mit ber Anfiedlung zahlreicher Franken in Berbindung bringt, die unter ben babenbergischen Berrschern nach jener Gegend gezogen murben. Und biefe Beweglichkeit bes Menschenschlages ift für die Entfaltung ber Rünfte febr vorteilhaft gewesen. Darum war Nieberösterreich, zumal Wien, für musikalische Leistungen und poetische Erzeugnisse bedeutungsvoller als das babrische Nachbar: und Mutterland. Handn und Schubert, Senfried und Czerny find bort geboren, von Dichtern aber, die in ber Sauptstadt bes Dongureichs ober in beren Rabe bas Licht ber Welt erblidten, nennen wir außer bem icon erwähnten Grillparzer noch Ludwig Anzengruber und Ferdinand Raimund, die fich mit Borliebe auf bem Gebiete bes Bolksbramas bewegt haben; ferner Lyriter wie Joh. Nep. Bogel, ben "Bater ber öfterreichischen Ballabe", und Gabr. Seibl, ber ben Tegt zu ber öfterreichischen Nationalhymne verfaßt hat; endlich ben Epiter Robert Hamerling, beffen glanzende Begabung aus bem "König von Sion" und bem "Abasver in Rom" beutlich bervorleuchtet. Um Sofe ber Babenberger, besonders unter ber Regierung Leopolds VI, und Leopolds VII. fand ber Minnegesang in Blute, bort lernte Balter von ber Bogelweide fingen und fagen. In jener Gegend erhielten auch bie beiben großen beutschen Rationaleven, bas Ribelungenlied und die Gubrun, ihre

Letzte Fassung. Bon Malern stammt ebendaher außer dem schon genannten sarbengewaltigen Hans Masart der gefühlsinnige Morit von Schwind, der uns das geheimnisvolle Treiben der Märchenwelt (Aschenbröbel, Sieben Raben, Schöne Melusine) und die Romantit des Kittertums (Der Falkensteiner Ritt) in entzückender Darstellung vor die Seele zaubert, aber auch gemütvolle Bilder aus der guten alten Zeit, wie den Verkehr

am Stadttor (fiebe bie beifolgende Abbilbung).

Schlechter ift es mit ben Biffenschaften bestellt; benn auch hier hat lange Zeit die Gesellschaft Jesu bas Licht freier Forschung mit bem Glaubensmantel zugebedt. Und wenn fich nicht die Benediktiner einigermaßen gelehrten Studien bingegeben batten, wenn nicht bie babsburgische Geschichte auch in ben Beiten ber schmarzeften Reaktion liebevolle Bflege gefunden hatte, so murbe bieses Feld noch viel weniger angebaut worden In Wien war lange Beit bas Berzeichnis verbotener Bücher umfangreicher als in Rom, bem Site bes Bapftes. Dan tann fich baber wohl taum einen großeren Gegenfat benten als zwischen bem Ofterreich ber Maria Theresia und bem Preugen Friedrichs bes Großen. Dort mußte jeder Beamte, ber vom Ratholizismus abfiel, gewärtig fein, feiner Stelle verluftig zu geben, bier konnte jeber nach feiner Faffon selig werben, bort wurden nur diejenigen Amter für vornehm und erstrebenswert gehalten, zu benen weiter nichts als Reprafentation gehörte, benn bie Arbeit burbete man ben Subalternen auf; hier besorgten auch die bochften Staatsbeamten ihre amtliche Tätigkeit felbft, und ber Ronig ging barin mit gutem Beispiele voran, er war ber erfte Diener feines Staates; bort aalt es als Borrecht ber höheren Stande, fich in auslandisches Tuch zu tleiben, bier verponte felbft ber tonigliche Sof frembe Stoffe, nachdem Friedrichs Bater bie Ginfuhr auswärtiger Kabritate untersagt hatte; bort lebte ber vermögende Abel mit Borliebe in Wien und gab fich ben Bergnugungen ber Großstadt hin, hier bewirtschaftete er seine Güter selbst und genoß bie Freuden der Ratur. Als ber große König Schleffen eroberte, waren bie Steuern ungleich verteilt und lafteten großenteils auf bem Sandwerterftanbe und ben Bauern, mahrend bie abeligen Grofgrundbefiger oft bavon befreit maren; fortan mußte ein böherer Betrag gezahlt und überbies ein großes Beer von den Bewohnern unterhalten werden, aber trobbem wurde ber Drud nicht so empfunden, weil die Berteilung gleichmäkiger und gerechter war. Borber bauerten die Brozesse meist lange und verschlangen bedeutende Summen, zumal fie oft nicht obne Bestechung gludlich zu Ende geführt werben konnten, jest bewirkte aber die preußische Schneidigkeit ein rascheres Borgeben. so baß fich die Rahl ber Rechtsanmalte bebeutend perminderte. Auch wurden seitbem neue Industriezweige in bie Proping eingeführt, weshalb fich bas Land von ben Schaben ber brei schlesischen Kriege fehr rafch erholte. Gine Barallele amischen bem preußischen und öfterreichischen Staate ber Gegenwart zu ziehen, überlaffe ich anderen, möchte aber boch barauf binweisen, daß manche ber eben angeführten Rüge aus bem vorigen Jahrhundert auch jest noch bestehen. In Industrie und Sandel hält ber Donauftaat ben Bergleich mit bem Rivalen von 1866 nicht aus, am betriebsamften find noch bie an Deutschland grenzenden Gebiete von Bohmen und Mahren; die großen Errungenschaften ber neuzeitlichen Technit verbanten wir großenteils bem Norben, wiewohl Ofterreich bas Berbienft un= benommen bleibt, die erfte Albenbahn über ben Semmering gebaut zu haben. Auch bie Wiffenschaften mit Ausnahme ber Arzneikunde und Naturlehre haben nicht fo große Errungenschaften zu verzeichnen, und bie Bahl ber Erfinder ift nicht hoch anzuschlagen. Enblich an Geschick, neu erworbene Gebiete mit dem Mutterlande zu verschmelzen und alles zu einem einbeitlichen Gangen zusammenzuschweißen, konnen fich bie Sabsburger nicht mit ben Sobenzollern meffen Aber an Glud, burch Heiraten bas Land zu vergrößern, war Ofterreich allezeit überlegen; mehr als Preußen burch Krieg erwarb, gewann jenes burch Erbschaft. Daber hieß es: Bella gerant alii, tu, folix Austria, nube! (Mögen andere Kriege führen, heirate bu nur, gludliches Ofterreich!)

Um nun auch die übrigen beutschen Kronländer Österreichs, die von Bahern aus kolonisiert worden sind, kurz zu erwähnen, so zeigen sich vielsach verwandte Züge. Auf sittlichem Gebiete ist das Gemüt vor dem Willen, auf geistigem die Phantasie vor dem Verstande entwickelt. Die Annalen der Wissenschaft weisen weniger bedeutende Namen auf als die der Kunst. Die Musik wird allerorten gepslegt; an Liebe zu ihr nehmen es die Zillertaler Sänger und die böhmischen Musikanten mit jedem aus. Auch bedeutende Männer wie der Salzburger

Mozart sind hier zu nennen. Bon Malern verdient namentlich ber Tiroler Franz Defregger hervorgehoben zu werden, der in trefflicher Beise das Bolksleben seiner Heimat (z. B. im Saloutiroler) zu schilbern versteht, von Dichtern Walter von der Bogelweibe, der seine Stimme für Kaiser und Reich, Friede und Recht gewaltig erhob und schon auf seine Zeitgenossen einen solchen Eindruck machte, daß mancher andries: "Wer des vergäß, der täte mir leib.")

## IV.

## Die Alemannen.

Die herrliche Landschaft, die sich am Oberlauf ber brei Fluffe Rhein, Donan und Redar ausbreitet (fiebe die beiben Abbildungen "Schwarzwaldlandschaft" und "Tübingen"), wird vom Stamme der Alemannen oder Schwaben bewohnt, beffen Sauptvertreter bie bentschrebenben Schweizer, bie Elfaß-Lothringer und Babener, ferner die Bewohner Bürttembergs füblich von Beilbronn und Bayerns westlich vom Lech find. Jene fprechen eine Mundart, die man als alemannisch (hoch= und nieder= alemannisch) zu bezeichnen pflegt, biefe reden ben etwas abweichenden schwäbischen Dialett. In bem genannten Lande ift bie Biege von fünf bedeutenden herrscherhausern, dem der Staufer und Belfen 3), ber habsburger, hobenzollern und Babringer. Sier entfaltete fich frubzeitig unter romifchem Einfluffe eine höhere Rultur. hier hat auch ber Genius ichon in alter Beit bie Flugel geregt. Denn bie Bewohner find hochbegabt mit Schaten bes Beiftes und mit reicher Bhautafie begnadet. Die Dichtkunft bat von jeber bei ihnen eine

2) Diese fiammten von Altorf in der Gegend des Bodensees, wo unter Karl dem Großen ein Graf Barin auftritt, deffen Sohn seinem Geschlechte den Ramen Belf, d. h. junger hund, gegeben haben soll.

<sup>1)</sup> Ebenso Ulrich v. Lichtenstein, der seine Kraft hauptschlich dem "Frauendienste" widmete, und Oswald v. Wollenstein, der letzte Minne-jänger, der in einer Zeit des Riedergangs der Minnepoesie den ritterlichen Sang zu erneuern und wieder zu beleben suchte; in jängster Zeit aber Anastasius Grün (Anton Graf v. Anersperg); Friedrich Halm (Freiherr v. Münch-Bellinghausen), Joseph v. Zedits, Adolf Pichter und Beter Rosegger, der in seinen zahlreichen Schriften den naiven Bollston des steirischen Laudes geschicht wiederzugeben vermag.

2) Diese stammten von Altors in der Gegend des Bodensees, wo

Beimftatte gehabt. Dort wurde bas erfte vollständig überlieferte beutsche Epos, bas Baltharilieb, burch ben Monch Effebarb von St. Gallen in lateinischen Berametern aufgezeichnet; bort entstanden zur Blütezeit bes Rittertums die bofischen Dichtungen Hartmanns von Aue und Gottfrieds von Strafburg, von benen jener burch seine Ritterepen Eret und Iwein bie Artussage auf beutschen Boben verpflanzt hat, Dieser in feinem Epos Triftan und Rolbe bas mächtig auflobernbe Reuer gewaltiger Leibenschaft mit padenber Raturmahrheit barftellt. Besonders häufig aber ließen bie Minnefanger ihre Lieder an ben Ufern bes Bobenfees erklingen. So ift es benn auch kein bloger Rufall, daß die große Lieberhandschrift, die unter bem Namen bes Rüricher Ratsberrn Rübiger von Manaffe geht, um 1330 in der Gegend von Ronftang hergeftellt murbe und bag zu einer Beit, wo man begann, die fast vergeffenen Schate bes Mittelalters wieber auszugraben, zwei alemannische Literaten, Bobmer und Breitinger, Die ersten maren, Die eine Ausgabe ber Minnefanger veranftalteten. Auf ichwäbischem Boben bat auch ber Meistergesang bie tiefften Burgeln geschlagen. Denn er wurde in Augsburg und Ulm, Strafburg und Rolmar, Freiburg und anderen Stadten eifrig gepflegt und mit großer Rähigkeit festgehalten. Bu Ulm erlosch er erst 1839, zu Memmingen im Algau 1852. In ber Beit, als bie Poefie fast ausschließlich von ben Gelehrten gepflegt murbe, zeigte fich Schwabe Rubolf Becherlin an poetischer Begabung Schlesiern wie Martin Opit überlegen; als aber im 18. Jahr= hundert die beutsche Dichtkunft eine neue Blüte erlebte, ba war Bürttemberg mit hervorragenben Geistern wie Wieland und Schiller beteiligt; ihnen reihen fich in etwas fpaterer Beit bie Glieber bes ichmabifden Dichterbundes murbig an, benen großenteils die Babe beiterer, launiger und echt volkstumlicher Darftellung verlieben worden ift, vor allem Ludwig Uhland, ber in seinen Dramen subbeutsche Belben wie Ernft von Schwaben und Ludwig ben Baper preift, und Eduard Mörike, von bem wir tiefempfundene Iprifche und epische Schöpfungen wie bie Ballabe Schon Rottraut befigen.1) Daß aber auch bie jungfte Beit in ber Bervorbringung trefflicher Dichter nicht

<sup>1)</sup> Außerbem erinnere ich an Justinus Kerner, Gustav Schwab, Friedrich Hölderlin, Wilhelm Hauff u. a.

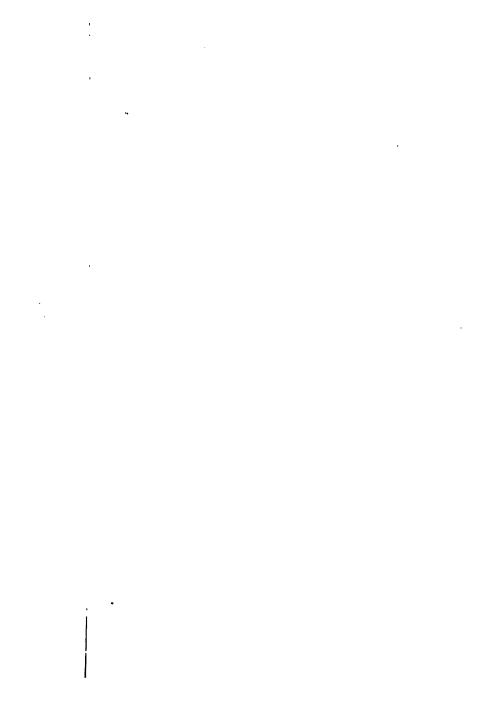

|  | · |  | - |  |
|--|---|--|---|--|
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |

Epopoe vom verlorenen Barabies begeifterten und bas Beichaulich-Abpllische ber englischen Dichtung hochschätten, weil es ihrem Besen am meisten zusagte. Bon bort aus ift auch die Dichtersprache in neue Bahnen gelenkt worben. Denn bem talten, nüchternen Gotticheb gegenüber betonen fie, bag bie Boefie nicht Sache bes nadten Berftanbes, fonbern ber regen Phantafie und bes lebenbigen Gefühls fei, baber nicht erlernt werben tonne, sondern angeboren sein muffe. Deshalb burfe ber immer sprudelnde Quidborn ber Munbarten bem Dichter von Gottes Onaben nicht verftopft werben; benn aus ihm schöpfe er unabläffig neue, schöne Ausbrude, benen er burch ihren Gebrauch Burbe und Sobeit verleibe; fo burfe ihm auch nicht verwehrt werben, in genialer Beise neue Wortgebilbe gu icaffen, namentlich Rusammensehungen wie feuchtverklärt, traumverloren, wellenatmenb u. a. hatten bie Gegner ber Schweizer gemeint, bag fich bie poetische Sprache nicht von ber prosaischen unterscheiben durfe, so waren diese ber entgegengesetten Anficht und wiesen zuerft auf bas Borbild ber Griechen bin, unter beren Ginflug benn auch feitbem viele icone Rompofita in unserer Sprache gebilbet worden find. Daher bleibt ihnen bas Berbienft ungeschmälert, daß fie ber beutschen Dichttunft nach einer Reit ber gröften Bermilberung und bes tiefften Berfalls wieber Rraft und Feuer, Schonheit und Burbe, Gebanten- und Bilberreichtum verlieben haben. So wußte Haller ber Liebes-Ibrit freien Flug und Bobllaut ber Berfe gurudzugeben und in feiner Doris ein Gebicht ju ichaffen, bas jahrzehntelang gesungen wurde. So bat berselbe Dichter in seinen "Alben" und anderen Werten nicht nur eine Fulle erhabener philosophischer Lebren ausgestreut und bamit Manner wie Leffing und Rlopftod, Schiller und Rant entzückt, sondern auch die Gedankenlyrik in bie Boefie eingeführt.

Bas ferner die bilbenden Künste anbetrifft, so zählen hier die Alemannen verschiedene hervorragende Repräsentanten; namentlich ist die Walerei trefflich vertreten, in älterer Zeit durch Hans Holbein den Älteren und den Jüngeren aus Augsburg, neuerdings durch Goethes Zeitgenossin Angelika Kaussmann und durch geistreiche Männer wie Arnold Böcklin und Hans Thoma, die tiefer als andere das Wesen des Deutschtums erfaßt und mit dem Pinsel zum Ausdruck gebracht haben. (Siehe das beisolgende Bilb "Großmutter und Enkelin".) Bon

ķ

ĝ

ĉ

t

Bilbhauern aber ragt um Haupteslänge vor anderen hervor Danneder, der Schöpfer der bekannten Schillerbüfte und der herrlichen Ariadne auf dem Panther, die das Bethmannsche Museum in Frankfurt a. M. ziert.

Bur bie Starte ber alemannischen Phantafietätigkeit fpricht auch die große Bahl von Sagen, die in biefem Lande entftanden find. Wer bentt nicht mit Entzüden an die Selbengestalt eines Wilhelm Tell, die Schiller zu bramatischer Behandlung anregte, ober an die sagenumrankte Berfonlichkeit Ernfts von Schwaben, die Uhland ben Stoff zu seinem gleichnamigen Werke bot? Wer erinnert fich nicht ber maderen Beiber von Weinsberg, die, von Raifer Konrad III. begnabigt, um die Erlaubnis baten, mitnehmen zu burfen, mas fie tragen konnten, und nach Gemährung ihrer Bitte mit ihren Mannern belaben bie Stadt verließen, ober bes urbeutschen Doktor Fauft, ber nach ber beften Überlieferung im schwäbischen Orte Anittlingen bas Licht ber Welt erblicte? Wie ber banische Bring Samlet ein echter Typus nieberbeutschen Wesens ift, so ber oberbeutsche Professor bas getreue Spiegelbild eines Schwaben. 1) Eine anbere Seite bes alemannischen Beiftes ift ber Sumor, ber zwar nicht so reichlich sprudelt wie an ben Gestaden der Nordund Oftfee, aber ebenso tief aus bem Bergen quillt. Sebaftian Brants Narrenschiff und Thomas Murners Gauchmatt find Reugen ber lebensfroben Stimmung bes Elfaß; Belege für bie humorvolle Art ber übrigen Schwaben geben bie Schriften Abrahams a Santa Clara, beren berbkomische Aber aus ber von Schiller übernommenen Rapuzinerpredigt hervorleuchtet, und Uhlanbiche Ballaben wie Graf Eberhard ber Rauschebart, neuerdings Bischers Roman "Auch Giner" u. a. Entsprechend bem Dichterworte: "Wer fich nicht felbft jum beften haben tann, gehört gewiß nicht zu ben Beften", haben bie Bewohner bes Lanbes auch von jeher Nedereien gegeneinanber verübt. Bericiebene Orte find burch ihre Schilbburgerftreiche beruchtigt.

<sup>1) &</sup>quot;Wie der Efeu das Gemäuer umrankt, so schlingt die Sage ihr wundersames Gespinst um die hundert Burgen des elsässischen Sundgaues. Hier am rauschenden Bassersall stieg die Riesenjungsrau zur Burg Rieded hinauf und trug das Bäuerlein samt dem Pfing und den Rossen in der Schlitze, dort auf Tronze hauste der grimme Hagen, dier auf dem Basgensteine tobten die wilden Scharen des Baltharius-liedes, dort im Tale der Korn ging Fridolin zum Eisenhammer" usw.

So erklärt sich die Mär von den sieben Schwabenhelben, sowie die weitverbreitete Kunde von den Schwabenstreichen und dem Schwabenalter. Aber durch wie viele treffliche Männer ist nicht das Wort, daß man am Nedar erst mit dem 40. Jahre gescheit werde, schon widerlegt worden!

Haben wir doch dort die Heimftätte mancher bedeutender Denker zu suchen. "Bor keinem Problem schreckt der schwäsdische Geist zurück, läßt sich tragen von Ablersschwingen der Phantasie, drängt nach den Fragen über die Welträtsel hin, sucht sich in Spekulation, in Theosophie, in Mystik zu betätigen." Niemand trägt seinen Namen mehr mit Unrecht als der Philosoph Hegel (so viel als Dummkopf). Wie er, so können sich auch Schelling und Tauler, Vischer und Zeller rühmen, aus Schwaben zu stammen. Männer mit hochstrebendem Sinn wie Philippus Aureolus Theophrastus Paracelsus, Albertus Magnus und Joh. Kepler sind ebenda zu Hause. Denn Grübeln und etwas in sich weiter Spinnen ist eine Lieblingsbeschäftigung des tief angelegten Stammes.

Rein Bunber, daß wir eine große Reibe von Erfinbern aus biefer Landichaft zu verzeichnen haben. Mag auch bas Schiefibulver icon vor Berthold Schwarz befannt gewesen fein, fo hat biefer boch wohl bas Berbienft, bas staubförmige tornia gemacht zu haben. Daber wurde es auch in ben großen ichmäbischen Städten Strafburg, Ulm und Augsburg zuerft verwendet. Ebenso tritt in jener Gegend frühzeitig die Holzschneibekunft auf; benn ber erfte batierbare Bolgichnitt, ber beilige Chriftoph aus bem Jahre 1423, ift in einer Kartause bei Memmingen gefertigt worden. Desgleichen begegnet uns ber Rupferstich am frühesten (um 1440) im subweftlichen Deutschland. Ferner stellte ein Württemberger zuerst bas Dzon und die Schießbaumwolle bar, ein Elfaffer (Steinheil) tonstruierte den Nadeltelegraphen und die galvanischen Uhren. Robert v. Mapr mar ber Entbeder bes Barmeaquivalents, Rarl v. Drais ber Erfinder ber nach ihm benannten Draifine, ber Borgangerin von unserem Zweirab, und Bilhelm Bauer lehrte burch die Hebung bes Bobenseebampfers "Lubwia" feine Landsleute bas Taucherwert.

Bas fobann bie Religion anbelangt, so hat der Alemanne von jeher ein inniges Berhältnis zu seinem Gott gesucht. Frühzeitig fand die Reformation in jener Gegend Gin-



Großmutter und Entelin. Nach einer Lithographie von hans Choma. (Aus den "zeitgenöfsischen Kunftblättern", Leipzig, Breittopf und hartel.)

• . gang, aber weil die Bewohner besonders individualistisch ansgelegt sind, neigten sie dazu, auch hier ihre eigenen Wege zu gehen und sich von anderer Menschen Beise zu trennen. Die Mystik hatte hervorragende Bertreter an Tauler und Suso, der Pietismus an dem Essässer Spener; die freie Richtung an David Friedrich Strauß, dem Berfasser des Lebens Jesu, der schließlich mit dem Christentum gänzlich drach und sich eine Weltanschauung auf Grundlage der materialistischen Natursforschung aufbaute. Bor allen Dingen aber war das schwädische Land seit Jahrhunderten der beste Nährboden für das religiöse Sektenwesen, von den Brüdern des freien Geistes an, die im 13. Jahrhundert besonders in Straßdurg vertreten waren, dis zu den Methodisten, die im Lause des 19. Jahrshunderts dort großen Anhang fanden, oder zu der Tempelsgeschlichaft, die 1861 in Württemberg gegründet wurde.

Und wie auf bem Gebiete bes Glaubens, fo liebte man persönliche Freiheit auch auf dem der Politik. Zwar hatte in der erregten Reit um die Mitte bes 19. Jahrhunderts ber Gebante bes Bunbesftaates feine festeste Stupe im fühmestlichen Deutschland, wo Bfister, Belder und Gervinus tätig waren und bie Deutsche Zeitung erschien, aber im fibrigen zeigt fich bort wie in Franken mehr bas Streben nach Dezentralisation und politischem Liberalismus. Daher gab es hier die meiften freien Städte, daber zeigt fich ber Sag gegen Tyrannen felten fo groß als bei Mannern wie Daniel Schubart und bem jugendlichen Schiller, baber hat fich bie But gegen ben Unterbrücker felten fo ungeftum entlaben als bei ben Landsleuten eines Tell und Winkelried. Und hatte nicht in Schwaben ber arme Ronrad und ber Bunbichuh einen ftarten Rüdhalt. lebte bort nicht Gos von Berlichingen, ber Unführer ber aufrührerischen Bauern. Die .. vor Bfaffen und Abel nicht genefen mochten"? Schickt nicht noch jest Bürttemberg bie meiften Bertreter ber fübbeutichen Bollspartei in ben Reichstaa?

Daß aber mit ber Freiheitsliebe Tapferkeit gepaart ist, hat sich seit alter Zeit gezeigt. Schon im Annoliebe heißen die Schwaben wichaft, b. h. tüchtig im Kampse. In jener Gegend, wo der Glanz des staussischen Raiserhauses erstrahlte, erlebte das Rittertum seine höchste Blüte. Und wie die Stauser die meisten Kreuzzüge und Romfahrten unternommen haben, so galten auch die Schwaben für so wehrhaft und streitbar,

baf fie bie Borfechter bes Reichsheeres bilbeten und bas Borrecht genoffen, immer bas erfte Banner in ben Rambf zu tragen, eine Ehre, die bis zu Anfang bes 19. Jahrhunderts bei Bürttemberg verblieben ift. Bon bem Selbenmute und bem maderen Draufgeben bes alemannischen Stammes legen manche Schlachten Reugnis ab. Ich erinnere an die Rampfe ber Schweizer bei Sempach und Morgarten, an bie ber Burttemberger bei Reutlingen, wo die Gerber so meisterhaft gegerbt und bie Farber fo purpurrot gefarbt haben, und bei Döffingen, wo Graf Cherhard ber Rauschebart seinen Sohn Ulrich verlor: ferner an ben Oberften Biederhold, ben tapferen Berteibiger bes Hohentwiels im Dreißigjährigen Kriege, und an ben naboleonischen General Rleber. Und hat nicht Elfaß - Lothringen bem frangofischen Beere bie besten Solbaten geliefert? Bohl find die Schwaben 1307, als fie im heere Albrechts I. gegen Markgraf Friedrich den Freidigen kampften, bei Luca in S.-A. befiegt worben, aber trot biefer ins Sprichwort übergegangenen Rieberlage (Es wird bir gluden, wie ben Schwaben bei Luden) bleibt es wahr, was Uhland von einem Landsmanne rühmt, ber einen Mohammebaner mit bem Schwerte vom Ropf bis zur Sohle gespalten: "Die Streiche find bei uns im Schwang, fie find bekannt im ganzen Reiche, man nennt fie halt nur Schwabenstreiche."

Start entwidelt ift auch ber Gewerbfinn. In alter Reit war baber ber Stamm von großer Wanberluft befeelt. Ulmer, Augsburger, Büricher und Bafeler Raufleute gogen burch einen großen Teil von Europa. "Schwaben und bos Gelb führt ber Teufel in alle Welt", fagt ber Bolksmund. ober mit einer anderen Lesart: "Ulmer Gelb geht burch bie ganze Belt." Demfelben Erwerbstrieb entspringt bas Reislaufen ber Schweizer Landstnechte, die in allen Armeen ju finden und für Geld (Rein Preuzer, fein Schweizer) überallbin zu haben waren. Rest ift bas alles anders geworben, aber noch immer tann man beobachten, bak bie rübrigen Leute in Rtalien und im Orient zahlreich als Gastwirte auftreten und fich auch an anberen Unternehmungen bes Auslandes tatträftig beteiligen. Richt minder hat in der Heimat von jeher Handel und Inbuftrie geblüht. Augsburg und Ulm waren im Mittelalter hochbebeutsame Raufplage. Hier erwarben fich bie Fugger und Belfer, namentlich burch ben Handel mit Bfeffer, Bimt und

anderen Gewürzen, die aus dem Morgenlande über Benedig oder Genua kamen, ihre großen Reichtümer, hier entstanden auch die ersten Obstbaumpslanzungen und Gartenanlagen, dank der Pslege von wohlhabenden Patriziern wie der Familie Hochssteten. Gleichfalls früh läßt sich in schwäbischen Landen Bienenzucht und Weinkelterei nachweisen. Als der heilige Columban um 600 das Land betrat, fand er noch das Bier vor und besmerkte, daß man damit dem Wodan Trankopser darbrachte, aber bald wich dieses vor der Gabe des Bacchus zurück, und es dürste zweiselhaft sein, welches der beiden Getränke bei dem in Schwaben heimischen Ausdruck "sausen wie ein Bürstensbinder" gemeint ist.1)

Bon Induftriezweigen ift die Beberei ichon jahrbunbertelang in Augsburg und Ulm, bie Seibenfabritation in Bürich vertreten; jest aber gebeiht überbies bie Svinnerei und Karberei zu Dulhausen im Elfag und anderwarts, ber Maidinenbau zu Eflingen, bie Berarbeitung von Ebelmetallen au Bforabeim und Beilbronn, die Strobflechterei, Uhren= und Bürstenindustrie auf bem Schwarzwalbe. In wenigen Gegenden ift ferner die feine Sandstiderei so verbreitet als in Appenzell und anderen Schweizer Rantonen; auch barf ber Buchhanbel Stuttgarts nicht gering geschätt werben; benn biefe Stadt ftellt fich Leipzig und Berlin wurdig zur Seite. Rur die Alemannen versteben benjenigen Rafe berauftellen, ber unter bem Ramen Schweizer ober Emmentaler burch bie ganze Welt geht; baber bezeichnet man auch einen ber Molterei Rundigen gerabezu mit Schweizer. In Schwaben guchtet man endlich bie Ulmer Doggen und bie Leonberger Sunde, jene Mifchraffe zwischen Reufundlander und Bernbarbiner.

Das einst sprichwörtliche Schwahen kann nicht mehr von der Gesamtheit des Stammes als richtig gelten. Die Zeiten sind längst vorüber, wo die Wendung "ein Schwabe ein Schwäher, ein Böhme ein Reher", zu Recht bestand, wenn auch heutigenstags noch in Thüringen und anderswo "schwäbeln" im Sinne von "das Blaue vom himmel herunterschwahen" gebraucht wird. Doch hat die Sprache manche Eigentümlichkeiten vor ber anderer Stämme voraus. Schon zu Luthers Zeit wurden

<sup>1)</sup> Burften heißt ein Bechgelage, eine Burft ober Burfcht mitmachen.

bie Schwaben als crassilingues und duriloqui (bid: und hartzüngig) bezeichnet und ihre breite Aussprache ber Bokale mit Spott und Hohn übergossen. Jest zeugt die Alangsarbe und Modulation ber Stimme von der Gemütlichkeit und Herzlichkeit bes ganzen Stammes; die vielen sch, die auch im In- und Auslaut vor t und p eintreten (z. B. in Aunscht, Poscht, Wesche, wie schon bei Zwingli in Geischt, Gascht u. a.) atmen behagliche Breite. Charakteristisch ist der Mundart serner die Nasalierung der Bokale, die zwar auch in anderen Gegenden des Südens beobachtet wird, aber hier ihren Hauptherd hat; sür den rauheren Himmel des Schweizergebietes ist die starke Uspirierung des k (vgl. chalt, chrank, chrût, Kraut) besonders bezeichnend.

Bon ber größten Wichtigkeit burfte es jeboch fein, baß im Südwesten unseres Baterlandes die meisten Sprachneuerungen zuerst hervorgetreten find und fich von ba über einen großen Teil Deutschlands ausgebehnt haben. Bier hat fich am frühesten bas alte lange ê zu a verandert (Suebi = Schwaben), hier find die anlautenden Ronsonantengruppen sm, sn, sl am eheften zu schm, schn und schl umgewandelt worden (schmal, Schnee, schlafen - mbb. smal, snê, slafen) und vielfach re und le in rsch und lsch (Barich, falich — mhd. bars und lat. falsus) übergegangen; und wenn jest in Mittelbeutschland, ja icon in einem großen Teile bes öftlichen Nieberbeutschlands so und st wie scho und scht gesprochen werben (Schprache, Schtuft), so ift ber Urfprung biefes fprachlichen Borgangs in bem gischlautreichen, "nedarschleimigen" Dialette Schwabens zu suchen. Enblich haben wir, um nur bies eine noch zu ermähnen, es hauptfächlich bem Alemannischen zu banten, bag im Reuhochbeutschen eine große Rabl von Wörtern ihre alte furze Stammfilbe bemahrt bat wie Gevatter neben Bater (vgl. mhb. vater), Schilbkrot neben Rrote, Rummel, Himmel, Gott u. a. Noch gegenwärtig hat bas Schweizerbeutsch bie meisten berartigen Rurzen aufzuweisen, 3. B. in geboten, gelebet.

Und wie bieses alte Sprachgeset, so hat sich auch mancher urbeutsche Brauch in jenem Gebiete erhalten, ber in anberen Gegenden verloren gegangen ist, z. B. bas Scheibenwersen ober Scheibenschlagen, bas in ben Annalen bes Klosters Lorsch schon sür bas Jahr 1090 bezeugt wird und noch jetzt im Frühjahr vorgenommen wird, ober bas Wersen und Stoßen schwerer

Steine sowie ber Ringtampf. Denn ber Menschenschlag ift träftig. Wenn ber Schwabe aber am wenigsten unter allen Stämmen unseres Baterlandes ben urdeutschen Typus der blonden Haare (flavi Suevi bei Claudian) und blauen Augen gewahrt hat, wenn er serner teine eigene Hausform besitzt, wie die Sachsen und Franken, sondern eine ganze Reihe verschiedenartiger Hausarten darbietet, so ist dies wohl besonders darauf zurüczusühren, daß in dieser Ede des deutschen Landes die auswärtigen Einsstäfle immer ziemlich stark gewesen sind.

## V.

## Die Chüringer.

Bas Gustav Freytag von seinen Landsleuten, den Schlesiern, fagt, gilt auch mehr ober weniger von ben Thüringern, zumal biefe bas Sand am Mittellaufe ber Dber befiebelt baben: "Sie find ein lebhaftes Bolt von gutmutiger Art, beiterem Sinn, genügsam, boflich, eifrig und unternehmungeluftig, arbeitfam, aber nicht vorzugsweise bauerhaft, elaftisch, aber ohne gewichtigen Ernft, bebend und eifrig in Worten, aber nicht ebenfo in ber Tat, febr geneigt, Frembes anzuerkennen." Bir finben bier ein Gemifch von fübbeutidem Temperament und nords beutider Bilbung, flamifder Lebensluft und beutider Sentimentalität. Jebenfalls macht fich bas Gemut ebenfo fehr geltend als ber Wille. Wenn es mahr ift, bag Blumen und Lieber einen guten Magstab für bas Borbanbensein bes ersteren abgeben, so tann fich Thuringen mit jebem anberen Teile unseres Baterlandes meffen. Denn die Blumenzucht wird bort mit Borliebe getrieben, und ein Blumengartchen vor bem Saufe bilbet bie Regel. Musit aber erfahrt fo eifrige Bflege, baß nach bem Sprichwort in zwei Hausern brei Geigen gespielt werben. Und "wo man fingt, ba lag bich fröhlich nieber; bose Menschen haben teine Lieber". Konzerte und Tange vergnügungen lösen einander ab; nicht nur im Saale, fonbern auch auf bem Dorfplan führt man bie Schonen gum Reigen. Wenn irgendwo, so blubt in Thuringen bie Geselligfeit und bie Bereinsmeierei. Boltsbeluftigungen find ziemlich gablreich. Bogelschießen und Kirmse, Gregorius und Kirschseft, Turnerund Sängerzusammenkünfte geben Anlaß zu freudiger Erregung, zu Schmaus und Trinkgelage. Das beliebte Regelspiel wird selbst auf der Straße vorgenommen, und dabei brodelt über dem Holzkohlenseuer die thüringische Rostbratwurst. Das eigentliche Nationalgericht bilden die Klöße, besonders die aus rohen Kartosseln bereiteten, aber auch Kuchen wird gern gegessen und daher oft gebacken, denn er dient immer zur Ershöhung der sestlichen Stimmung. 1)

Freilich gibt es auch Gegenben im Gebirge, wo bie Armut zu Hause ist; so konnte schon gegen Ende des Mittelalters ein lateinischer Spruch aufkommen, der in beutscher Übersehung lautet: "Lieblich mundet den Thüringern stets ein gebratener Hering. Aus einem einzigen Kopf bereiten sie fünf der Gerichte." Die Kartoffel spielt hier eine sehr bedeutsame Rolle auf dem Küchenzettel: "Worgens rund, mittags gestampst, abends in Scheiben, dabei soll's bleiben, es ist gesund." Kartoffeln mit oder ohne Schale, in Form von Brei oder Stückhen und in zahlreichen anderen Zusbereitungsarten kommen täglich auf den Tisch, und dabei wird eine Kanne dünnen Gebräues ausgetragen, das den Namen Blümchenkassee führt, weil man durch die Flüssig-

<sup>1)</sup> A. Kirchhoff in H. Meyers Deutschem Vollstum I, S. 92: "Bei ber Dorstirmes kann sich die thüringtiche Lust am Schmausen und Trinken wohl zum Übermaß versteigen, für gewöhnlich aber wird nücktern und mäßig gelebt, obschon sich die Reigung zu heiterer Geselligkeit, zu Musik und Tanz niemals verseugnet. Wie rührend geringe Ansprüche macht der "Wäldler" ans Leben! Das Gebirge hat ihn an Entbehrung gewöhnt, seinen Fleiß, seine Handseschicklichkeit gezüchtet, ihn aber belohnt mit frohsinniger Empfänglichkeit für die Schönheit seiner Heimen. Er braucht nicht mit Hab und Gut zu geizen, denn er hat davon gewöhnlich nur so viel, wie er eben unumgänglich bedarf; die meist zahlreichen Kinder verdienen sich frühzeitig schon ein wenig in der Fabril oder helsen mit deim Hausgewerbe. Rartossellos herrscht einst vor, aber gleich wie reiche Leute halten sich die Thüringer meistens ihre lieben Waldvögel zu fürsorglicher Pssege im Bauer, ja manche schlichte Hätte sieht man mit einer Velzahl von Vogelbauern behängt. Wit dem Finken singt Bursche und Mädchen selbst um die Wette; und wie gut sieht es dem jungen Bolt, wenn es nach Feierabend in Gruppen durch die Dorsgassen schlen Kehlen hören läßt: "'s ist mer alles eins, 's ist mer alles eins, ob ich Gelb hab' oder habe keins."

keit hinburch bis auf ben Grund ber geblümten Taffen sehen kann.<sup>1</sup>)

Die Bewohner stehen mit Recht im Ause der Gemütlichsteit. Gegenüber dem schneidigen Wesen der Preußen ist hier ein leichtes Sichgehenlassen an der Tagesordnung, strammes und barsches Auftreten verhaßt. Man kann schnell mit jemand warm, ja kordial werden und ist rasch mit dem vertraulichen "Du" bei der Hand; so entgegenkommend und freundlich sind die meisten im geselligen Verkehr. Freilich decken sich die Worte nicht immer mit den Gedanken, und ost spricht bloß die Aunge, ohne daß das Herz dabei Anteil hat. So ist es öster vorgekommen, daß der oder jener Viedermann, der auf der Reise oder im Bade mit einem gemütlichen Thüringer bekannt geworden und in liedenswürdiger Weise zu einem baldigen Besuche aufgesordert worden war, bei der Ausssührung dieses Wunsches unfreundlich ausgenommen wurde.

Doch die Thüringer find nicht bloß "gemütlich", sondern auch rührig und betriebsam. Benige Gebirge haben eine fo reich entwidelte Induftrie wie bie boben von ber Werra bis an bie Elfter. Im Jahre 1903 tamen von ben 268 Borgellanfabriten Deutschlands, die minbestens 6 Bersonen beschäftigen, 112 auf Thuringen.2) Biele von ihnen find icon febr alt; ihre Unlage wurde namentlich begunftigt burch bie billigen Breife bes Holzes in einer Zeit, wo man die Rohlen noch nicht für biefe Bwede verwendete. Die erften Glashutten wurden burch zugezogene Glasbrenner aus bem Bohmermalb eingerichtet, bie Berftellung ber Spielmaren in Sonneberg, Baltershaufen und anderwarts burch Rurnberger Raufleute, bie gur Leipziger Meffe gogen. Auch bas Borland ift reich an inbuftrieller Tatiafeit. Rervelatwurft wirb in Gotha und Erfurt gemacht. Garn in Bera und Breig gesponnen und verwebt. Suhl und Sommerba haben großen Ruf burch ihre Gewehrfabriten, Beigenfels burch seine Schuhwaren, Erfurt burch seine Blumenund Gemüsezucht. In Ruhla werben namentlich Tabatspfeifen,

<sup>1)</sup> Selbst die Borstellungen von der Herrlickeit des Lebens im Jenseits gehen nicht über ein bescheinens Maß hinaus; denn die Leute aus dem Bolle freuen sich darauf, daß sie dort "essen können wie die Fürsten Sauerkraut mit Leberwürften".

<sup>2)</sup> Bgl. Reitfdr. b. Ber. für thuring. Gefcichte 1908 S. 894.

in Apolda und Beulenroda Strumpfwaren, in Nordhausen Branntweine bergestellt.

Frühzeitig find in Thüringen manche gemeinnützige Unternehmungen ins Leben gerusen worden, so die Gothaische Lebensversicherungsgesellschaft, die 1827 nach englischem Borbilde als erste in Deutschland gegründet wurde; serner die Gothaische Feuerversicherungsgesellschaft, die größte in unserem Baterlande, die 1820 nach dem Grundsate der Gegenseitigkeit eingerichtet wurde, sowie die Gothaische Handelssichten, die alteste deutsche Handelslehranstalt, die 1870 eröffnet wurde. Und wie Jena durch die Karl Zeißsche Anstalt für Ansertigung vorzüglicher Fernrohre, Mitrostope und anderer optischer Instrumente weithin berühmt geworden ist, so Gotha durch die kartographische Werkstätte von Justus Perthes. Hier trat auch in den zwanziger Jahren das Bibliographische Institut von Meher ins Leben, das später nach Hildburghausen und von da nach Leipzig verlegt wurde.

Bei bem geistig so entwidelten Bolle war auch die Phanstasie ziemlich rege. Daher sehlt es nicht an Erfindern. Es gensigt hier daran zu erinnern, daß Joh. Friedr. Böttger aus Schleiz Ansang des 18. Jahrhunderts uns mit dem Porzellan beglüdte, daß Friedrich König aus Eisleben 1811 in London die erste Buchdruckerschnellpresse konstruierte und Nikolaus Drehse aus Sömmerda 1828 das Zündnadelgewehr mit Patrone erfand.

Nächst bem Rheinlande baften an dieser Gegend bie meiften Sagen. Der Broden, auf bem bie Beren in ber Balburgisnacht schon seit geraumer Reit mit Besen umberreiten, ift von ben beutschen Geisterbergen ber bekannteste. Bon bort aus burchsauft bei nachtlicher Beile Boban mit feinem "wütenben Beere" die Luft und verursacht so bas Getose ber wilben Jagb. Daber wird aus Rostod schon bei Beginn bes 17. Sahrhunderts bie landesübliche Berwünschung eines Mannes gegen feine unholbe Frau gemelbet: "Sie moge auf bem Blodsberge figen"; und ein ums Sahr 1300 niebergeschriebenes Gebicht enthalt bie Befcmorung einer großen Rahl von qualenden Geiftern, bie gum "Brobelsberge" b. h. zum Broden, fahren und bort ihre Bersammlung halten. Und wie ber Broden als einzeln ftebenber, oft von Wolfen umbüllter Berg reichen Anlag zur Sagenbilbung gegeben hat, so auch ber Sorfelberg. Dort halten fich Frau Benus und ber Tannhäuser auf, eine Sage, die fich unter



MRud 16: Beife, Bolfeftamme. 3. Muft.

anderem baraus erklärt, bag man in ber 22 m langen Sohle bes Berges bas Summen von Millionen kleiner Muden vernimmt. Ebenso berühmt ist ber Ryffbauser, ber Stütpunkt ber Sage von Raifer Barbaroffa, ber in feinem Innern jahrhundertelang geschlafen und auf bie Wieberherstellung ber Dacht und Einheit Deutschlands geharrt bat.1) Ferner begegnen wir auf bem Thuringer Walbe bem getreuen Edart und ber Frau Holle, die Rudolf Baumbachs Muse so schön besungen hat. Bei Arnstadt lebte ber Graf von Gleichen, ber burch feine fagenhafte Doppelebe bekannt geworben ift, und auf Schloß Giebichenstein marb Landaraf Ludwig ber Springer gefangen gehalten, ber fich angeblich in bie Saale hinabfturate, um aus bem Rerter zu entrinnen; auf ber Bartburg baufte Landgraf Ludwig ber Giferne, ber nicht bart werben wollte, und Elisabeth die Beilige, beren Speisen fich im Rorbe zu Rosen verwandelten; in der Remenate zu Orlamunde geht die weiße Frau um usw. Sagenhaft ift auch ber Sangertrieg auf ber Wartburg, aber er lebrt uns, wie eifrig bie Landgrafen von Thüringen bas Singen und Sagen pflegten, genau fo wie im 18. Jahrhundert Bergog Rarl August von Beimar, ber Goethe und Schiller, Berber und Bieland in feine Rabe gog und bort festzuhalten wußte.

An Dichtern ist das thüringische Gebiet ziemlich reich gewesen, wenn auch viele nur den zweiten oder dritten Rang einnehmen. Im 19. Jahrhundert erblickte hier (zu Eisseld in Meiningen) Otto Ludwig das Licht der Welt, der in seinen Dramen (z. B. dem Erbförster und den Mattadäern) und in seinen Erzählungen (z. B. der Heiterethei und Zwischen Himmel und Erde) die Charaktere meisterhaft gezeichnet und mit großer Naturwahrheit dargestellt hat. Sein Talent zeigt eine krast volle Frische, die realistische Zeichnung der Personen ist warm, das Detail mit sortreißender Lebendigkeit zur Anschauung gebracht. Seinen Schristen merkt man an, daß er eine bewegte Jugend voll zum Teil düsterer und schwerlastender Eindrücke gehabt hat. Im Gegensah zu ihm, dem willensstarken, den man oft mit dem Ditmarschen Hebbel verglichen hat, steht der gefühlsinnige Rudolf Baumbach aus Kranichseld, in dessen

<sup>1)</sup> Nach ben neuesten Forschungen geht biese Sage, die zuerst 1696 überliesert wird, ursprünglich auf Kaiser Friedrich II.

epischen und sprischen Dichtungen ber leichte, natürliche und anmutige Ton und bas icalthafte Wefen feiner Beimat beutlich jum Ausbruck tommt. In feinen Sammlungen: "Lieber eines fahrenden Gesellen" und "Spielmannslieder" erleben bie Lurit ber Wanderluft, der voetische humor der Landstraße in Studentenund Bagantenliebern und bie urwüchsige Rraft bes alten Schelmengesanges eine burchweg erfreuliche Auferstehung. Dichter ift herr bes frischen und unmittelbar ergreifenden Tones, ber biefe Art ber Gebichte burchbringen muß. Der hauch von Walb und Feld, ber Sonnenschein und ber Rug ber Wolken gehören von alters ber ebenso wie die Luft an Wein, Weib und Gesang in die Poefie hinein, die Baumbach pflegt. Auch die erzählenden Dichtungen wie Frau Holbe befiten eine farbige Lebenbigkeit und großen rhythmischen Reig. Anders geartet ift Rulius Sturm aus Röftrit, einer ber bervorragenoften Bertreter ber religiösen Dichtung. Ihm verbanten wir fromme Lieber, aber auch Rampf= und Siegesgebichte. Bon ibm ftammt 2. B. das bekannte: "Wenn uns die Feinde franken und uns ein Freund vergißt, bann lag uns bein gebenten, o Beiland Refu Chrift! Sei bu uns Schirm und Schut, bak nicht in uns erwache ber bofe Beift ber Rache und funb'ger Groll und Trub." Eine geiftesvermanbte Natur finden wir in Friedr. Georg v. Harbenberg, genannt Rovalis, von bem wir einige geistliche Lieber besitzen wie: "Wenn ich ihn nur habe, wenn er mein nur ift, wenn mein Berg bis bin jum Grabe feine Treue nie vergift, weiß ich nichts vom Leibe, fühle nichts als Andacht, Lieb' und Freude."1)

In religiöser und politischer Beziehung nimmt Thüringen insofern eine Sonderstellung ein, als hier meist eine freiere Richtung geherrscht hat. Die Jenaer Theologie ist liberaler als die Erlanger, Jena ist auch seit Beginn unseres Jahrhunderts der Herd eines politischen Liberalismus gewesen. Hier erschien in den ersten Jahrzehnten eine freisinnige Zeitung nach der anderen, hier ist die deutsche Burschenschaft gegründet worden (1815) und die akademische Freiheit immer besonders groß gewesen. Abgesehen von Schlesien hat in Thüringen die

<sup>1)</sup> Auch Heinrich Albert gehört hierher, ber Dichter und Komponist bes Liebes "Gott bes himmels und ber Erben", geb. 1604 in Lobenstein, gest. 1651.

liberale Richtung bei Reichstagswahlen ihr Hanptgebiet. Das alte Zeichen der Freiheit, der Maibaum, wird daher mit großer Regelmäßigkeit im Mai (meist zu Pfingsten) ausgerichtet. Hier sind serner eine große Anzahl Ränner geboren, die als Borkämpser der Freiheit jene zähe, nachhaltige Begeisterungsstähigkeit entwickelten, welche für den Erwecker und Erreger nationaler Leidenschaften ersorderlich ist, vor allem Luther, der durch die Kirchenresormation die persönliche Freiheit des Christen schuf, und J. G. Senme, der von stolzem Unadhängigkeitsgesühl durchbrungen war und durch seine Schristen wie den Spaziersgang nach Syrakus viel zur Popularisierung demokratischer Ibeen beigetragen hat.

Auch an Gelehrten ist in Thüringen kein Mangel. Hier hat, wie neuerdings sestgestellt worden ist, Weister Echart das Licht der Welt erblickt<sup>1</sup>), der geistvollste der deutschen Rystiker, ein Mann mit großartiger Darstellungsgabe und gewaltiger Baubermacht der Phantasie, der sehr viel für die Vertiesung unserer Sprache getan und zahlreiche deutsche Ausbrücke gebildet oder verinnerlicht hat; hier ist serner der bedeutendste Geschichtsschreiber Deutschlands, L. v. Ranke, geboren. Anserdem hat Thüringen hervorragende Philologen wie Friedrich Ritschlands von Egyptologen Lepsins und tüchtige Ratursorscher wie Bernh. v. Cotta und Br. Geinis oder den vortressslichen Kenner des Tierlebens Chr. L. Brehm hervorgebracht.

Große Staatsmänner bagegen waren ebenso wie große Felbherren selten ober gar nicht vorhanden; von ihnen ist u. a. der Deutschordensmeister Hermann von Salza, d. h. Langenssalza, zu nennen, serner der deutsche Kaiser Günther von Schwarzburg (siehe die beisolgende Abbildung seines Stammsschofses), der zwar nur wenige Monate auf dem Throne gesessen, sich aber als tüchtigen Strategen gezeigt hat. Der Grund für die geringe politische Schulung der Thüringer scheint in der großen Zersplitterung des thüringischen Landes zu liegen. Wie in geognostischer Hinsicht der Boden eine wahre Musterstarte von Gesteinen ist und neben Rotliegendem den Zechstein, Muschlalt, Keuder, Lias, Buntsandstein, die Branntoble, das

<sup>1)</sup> Er ftammt nicht aus Straßburg, auch nicht aus Niedersachsen, sondern aus Hochheim bei Gotha (vgl. Archiv f. Literatur u. Kirchengesch. Wittelalters V 849 st.). Bgl. auch Eufen, Thüringen in Wort und Bilb, Berlin 1900, S. 872 st.).

Diluvium und Alluvium bietet, so herrscht auch in staatlicher Hinsicht die größte Mannigsaltigkeit. Denn die verschiedenen Herzogtümer und Fürstentümer setzen sich aus einer Anzahl räumlich getrennter Landschaften zusammen, da die meisten Herrscher darauf bedacht waren, Hoch = und Tiefland, Wald und Acerseld zu erhalten.

#### VI.

# Das nördliche Deutschland.

Der Norben Deutschlands wird burch bie Elbe in zwei Teile zerlegt, in das altsächsische Gebiet und bas von ben Sachsen besiedelte Slawenland. Dort treffen wir weite Streden Moor: und Beibeboben, hier find bie einstmals vorhandenen Bruchgegenben 2) icon langft entwaffert und unter ben Bflug genommen; boch bieten fich bem Auge große Sanbflächen bar von ber Mart, bes heiligen römischen Reiches Streusandbuchse, an bis jur ruffifchen Grenze, überbies fog. Lanbruden, bie mit ihren gablreichen Seen bie Oftfeetufte umfaumen. Dort gibt es auch noch bedeutende Laubwaldungen (Buche, Giche), mahrend hier außerhalb ber Ruftenlandschaften bas Rabelholz, besonders die Riefer, vorherrscht. Sieht man von den Erwerbsquellen ab, bie bie See erschließt, so fließen im Often bie Sauvteinnahmen aus ben Erträgnissen bes Aderbaues unb ber Biehzucht, im Besten gesellt sich bazu eine lebhafte Industrie; benn bie Steinkohlenfloze ber Rheinproving und Weftfalens beförbern bas Bebeiben ber Fabriftatigfeit. Ebenso find anbere Geschäftszweige in örtlichen Berhaltniffen begründet; g. B. beruht ber bedeutende Umfang ber Imterei in Hannover und beffen Rachbarichaft auf ber weiten Berbreitung bes Beibefrautes und die Beibeschnudenzucht auf ber großen Ausbehnung ber Oblanbereien; ferner bie Bernfteingewinnung an ber Rufte bes Samlandes auf bem früheren Bortommen hargreicher Riefermalbungen in jener Gegend, bie ansehnliche Ganse und Bferbe-

<sup>1)</sup> Bezeichnend für den kleinstaatlichen Partikularismus ist der bekannte Bers: "Du lieber Gott, gib Sonnenschein Greiz, Schleiz und Lobenstein, und woll'n die andern auch was han, da mögen sie's dem lieben Gott selber san."

<sup>2)</sup> Sumpfboden, ber mit Buschwert bewachsen ift.

zucht aber auf dem Borhandensein großer Grasslächen. Bon Bommern und Preußen beziehen wir Gansebrüfte, von Gradit und Trakehnen Bollbluthenaste.

Dagegen ift bem ganzen Norben im Gegensat zu ben fühlichen Teilen unseres Baterlandes bas häufige Auftreten ber Findlingsblode eigentumlich, vereinzelt erscheinender Granitsteine zum Teil von beträchtlicher Große, die mabrend ber Bereisung ber Diluvialzeit mit stanbinavischen Gletschern in bie nordbeutsche Tiefebene gekommen find, sodann aber auch bas Borhandensein vieler Bunengraber, alter Beerdigungsftatten, bie aus machtigen Felsftuden befteben. Befonbers charatteriftisch für ben Norben ift ferner bas Deer, bas, burch bie jutische Halbinfel in zwei Teile geschieben, von ber Oft- bis zur Beftgrenze bes Reiches beutsches Land bespült, und wenn auch bie Oftsee, die zur Reit ber Sansa in den Borbergrund trat, seit bem Aufblühen bes transatlantischen Sanbelsverkehrs ber Norbfee an Bedeutung nachsteht, wenn auch Lubed und Stettin, Danzig und Rönigsberg an Ausbehnung ber Ginfuhr und Größe bes Umfates nicht mehr mit Samburg und Bremen wetteifern tonnen, fo hat boch biefes Gebiet für die Rultur unseres Baterlandes immerhin bobe Bedeutung. Bon ber Meerestufte find auch ber neuhochbeutichen Schriftsprache famtliche Runft ausbrude bes Seewesens zugeführt worben. Denn Schiffsbezeichnungen wie Boot, Jacht, Schoner, Brahm, Schaluppe, Namen für Schiffsteile wie Rajute, Bugipriet, Roje, Steuer, Riel, für Seemannsverrichtungen wie hiffen, reffen, loichen, talfatern, für Seetiere wie Robbe, Krabbe, Hummer, Sprotte, Möme, Bride, außerbem für Saff, Safen, Reebe, Rlippe, Ebbe, Strand, Ufer, Rante, Stapel, Bate, Bucht usm. haben nieberbeutsche Herkunft. 1)

Das ganze Gebiet gehört mit Ausnahme einiger eingeftreuter Kleiner Staaten zu Preugen, und preußischer Geift

<sup>1)</sup> A. Kirchhoff in H. Wehers Deutschem Bollstum I, S. 108: "Unsere Ofiseekusten standen immer in Wechselverkehr mit den baltischen Rachbartüsten, vor allem mit Schweden. Mit dem schwedischen Ruf "Juklapp", in dem der Rame des Jul, des höchsten altnordischen Wirtenben, fortlebt, wirst man in Vommern und Medlenburg dem Freunde nach standinavischer Sitte heimlich ein Weihnachtsgeschen in Haub nach den Bezug geräucherter Fischwaren aus Schweden kamen Ausdrücke wie Spiedaal, Spiegans (vom schwedischen spiecka, räuchern) tief ins öftliche Korddeutschland und darüber hinaus."

ift fast überall zu Saufe. Dem ernften, nüchternen Befen ber Bewohner liegt bie weinfrohliche Stimmung bes Rheinlanbers gleich fern wie ber heitere Sinn bes Wieners. Daber feiern fie feltener Feste und begeben biefe nicht mit fo großem Subel. mit solcher Ausgelaffenheit. Strammbeit und Schneibiakeit burchweht bas preußische Militarwesen; bie niederbeutschen Ausbrude straff und steif, barfc und bundig find beredte Reugen ber preußischen Rucht. Die turz angebundene Art, die uns oft bei Beamten entgegentritt, kommt schon in ber Aussbrache von Bortern wie Gas. Gras und Glas zum Ausbrud. An ben Spartanern rühmt man die lakonische Rurze, und mit biesem Bolte bat Rob. Heinr. Bog aus Medlenburg seine eigenen Landsleute verglichen, wenn er im Motto feiner plattbeutschen Gebichte fagt: "Wird boch borifche Art bem Dorier, bent' ich. erlaubt fein." Bei richtigen Typen preußischen Geiftes wie Moltke ift ber Stil pragnant. Der große Schweiger zeigt fich worttarg und sparfam im Ausbrud. Schmudenbe Beimorter find ihm fremd, mehrere Abjektiva nebeneinander zu verwenden. wo man mit einem austommen tann, wiberftrebt ihm. Er maat forgfältig jedes Wort ab, fest nie eins zu viel, eber einmal eins zu wenig. Die Sate baut er knabb und kurz. Wenn irgendwo, fo lagt fich bei ihm erkennen, bag ber Stil bas Befen bes Menschen offenbart.

Besonders ftart ift in Breufen bas Bflichtaefühl entwidelt. bas alle Rreise ber Bevölkerung burchbringt und auch in ben schönen Worten Raifer Wilhelms I. hervortritt: "3ch habe feine Beit, mube gu fein." Die verftanbesmäßige Sphare aber, die im Norden vielfach begegnet und fich im Rationalismus eines Nitolai beutlich auspragt, fagt bem Mittel- und Subbeutschen im allgemeinen wenig zu. Bie ber junge Goethe mit seinem warm empfindenden Bergen gegen ben fuhl bentenden Lesting eine angeborene Scheu empfand, so urteilte er auch uns gunftig über bie nüchterne Denkart ber Berliner; von einer Reise, die er 1778 mit dem Herzog Karl August nach der breußischen Saubtstadt unternahm, brachte er teine guten Ginbrude mit nach Hause, ja er hielt sich nur wenige Tage bort auf, ohne mit jemand zu verkehren. Und Schiller hat bekanntlich ben Gebanken, burch ein Epos Leuthen Friedrich ben Großen zu verherrlichen, balb wieber aufgegeben, weil ihm ber Helb zu talt erschien. In ber Tat "bilbet eine großartige

Berftändigkeit ben Grundzug von Friedrichs Befen; mit ihr ichlug er feine Schlachten, burch fie brachte er feine Provinzen zum Blüben". Auch in ben Bebeutungsschattierungen, Die bas Wort preukisch in verschiebenen Mundarten bat, tommt bie Abneigung mancher Gegenben unferes Baterlandes gegen ben führenden Großstaat zur Geltung. Das preußische Wesen wirkt bier oft wie ein rotes Tuch auf einen Buter. In Thüringen ruft man bem über bas Biel hinausgehenben zu: "Go weit iciefen bie Breugen nicht", in Subbeutschland bedt fich bie Wendung: "Da möchte man gleich preußisch werben" mit ber anderen: "Da konnte man vor Wut außer fich geraten"1); im Altenburgifchen beißt "fie find miteinander preußisch" so viel als "fie steben miteinander auf gespanntem Fuße", und in Leipzig ift preußisch gleichbebeutend mit aufgebracht; wie man aber in ben burch Krieg und Annexion erworbenen Lanbesteilen über ben Sieger bentt, ergibt fich baraus, bag in Erfurt bas Wort preußisch basselbe besagt wie hartnädig und bag ber Holfteiner die Wendung: "Sie halten mich wohl für einen Breugen?" in abnlichem Sinne gebraucht wie ber Italiener bie Rebensart: "Seben Sie mich für einen Engländer an?"

Doch bieses vielfach so übel angeschriebene Land hat sich die größten Berdienste erworben. Bon hier find bie meiften auf Ginigung unseres Baterlandes gerichteten Beftrebungen ausgegangen, ber Fürstenbund Friebrichs bes Großen, ber Rollverein von 1833, ber Krieg gegen Ofterreich 1866. In Breugen ift icon frubzeitig ber obligatorifche Schulunterricht eingeführt und die mittelalterliche Leibeigenschaft beseitigt worben. Hier wurde die bereits von Friedrich II. angestrebte Bertoppelung (Separation) der Felbfluren durch die Stein-Harbenbergiche Agrarreform zur Tatsache; 1821 nahm bie preußische Generalkommission die Arbeit in Angriff, und 1850 konnte biefe im größten Teile Nord= und Mittelbeutschlands als beenbet angesehen werben, mahrenb ber Guben spater folgte, Bapern und Ofterreich erft in ben achtziger Sahren. Breugen legte man, nachdem ber Große Rurfürft icon bon einer für ben augenblicklichen Amed angeworbenen Armee zum

<sup>1)</sup> In Frankreich heißt für den König von Preußen arbeiten (travailler pour le roi de Prusse) so viel als sich bemühen, ohne Dank zu ernten.

stehenden Söldnerheere fortgeschritten war, 1733 den Grund zur allgemeinen Wehrpslicht. Dem Militär wurde überhaupt schon frühzeitig besondere Sorgsalt gewidmet, und damit steht das Interesse für körperliche Übungen im Zusammenhange, wie es sich in der Turnkunst von Jahn und Gutsmuths und in der neuerdings hervortretenden Organisation der Jugendspiele durch Roch in Braunschweig u. a. kundgibt. Hier hat man neuerdings auch den Ansang mit wirtschaftlichen Maßregeln zum Wohle der arbeitenden Klasse gemacht und das Krankenskassenessen wie die Invalidenversorgung ins Leben gerusen.

In allebem erkennen wir den Geift zielbewußten Strebens, der in straffem Zusammenziehen aller Kräfte seine Bestiedigung sindet und vor keiner Schwierigkeit zurückschreckt, aber sich leicht zum Durchsehen angetrieben fühlt. Allerdings artet die Organisation disweisen in Schabsone und militärischen Drill aus. Disraeli ist nicht der einzige, der Preußen in bezug auf das Examenwesen mit China verglichen hat. Auch darin gleicht es diesem Lande, daß die Rangordnung überall genau sestgestellt ist und jeder seinen Tschin (Kangstuse) zugewiesen erhält. Aber oft ist es besser, mechanisch zu versahren als etwas ganz zu unterlassen.

Bur Förberung bes Handels und Berkehrs wurden in Preußen frühzeitig Kanale angelegt, so vom Großen Kursursten ber Friedrich-Wilhelmskanal zwischen Spree und Ober, von Friedrich dem Großen ber Finowkanal zwischen Havel und Ober und ber Bromberger Kanal zwischen Reze und Brahe. Was ferner den Bau der Stadtbahnen betrifft, so hat Berlin damit angesangen; denn die dortige Ringdahn entstand 1871, während die entsprechenden Unternehmungen in Wien erst 1896 begonnen wurden. Auch Feuerversicherungen und Sparkassen hat der Norden zuerst eingerichtet. Jene sind am frühesten in Schleswig (im 17. Jahrhundert) und in Brandenburg (1701) als Sozietäten auf Gegenseitigkeit und in Berlin (1812) als Aktiengesellschaften gegründet worden, diese am frühesten in Braunschweig (1765) als herzogliche Leihkasse, dann in Olden-burg, Kiel und Berlin (1796), in Wien aber erst 1819.

<sup>1) &</sup>quot;Es gehört ju ben Trabitionen ber Dynastie, ber ich biene, sich bes Schwächeren im wirtschaftlichen Kampfe anzunehmen." Bismard 1882.

Dabei zeigt fich ber nüchterne, sparsame Sinn ber Preußen am beutlichsten in ber Menge ber Einlagen, wenn man fie mit ben Bewohnern ber übrigen Staaten in Barallele stellt. Am Schluß bes Jahres 1903 tamen bort auf ein Sparkaffenbuch 740 Mart, in Burttemberg 562, in Bayern 474. Bon ben Sagelverficherungen finden wir die erfte auf Gegenseitigkeit berubende beutsche in Neubrandenburg 1797, und ihr schloffen fich von 1824 - 1856 biejenigen von Leipzig, Schwebt, Hannover, Magdeburg, Röln u. a. an; von ftaatlich eins gerichteten Girobanten entstand bie alteste beutsche 1619 in hamburg (1609 in Amfterbam, 1587 in Benebig). Trinkerheilanstalten machte bei uns nach amerikanischem Muster (Bofton 1857) bas Rettungsbaus für entlaffene Straflinge in Lintorf (Preis Duffelborf) ben Anfang, mit Arbeiterkolonien nach holländischem Borbilde die von Kaftor Bobelschwingh 1882 gegründete Anftalt Wilhelmsborf bei Bielefelb. Wirtschaftlichen Anteressen bient auch die Aderbauftatistit, die in Berlin 1846 eingeführt, von Burttemberg aber 1851, von Bayern 1854 und von Ofterreich 1868 nachgeahmt wurde, sowie die zeitgemäße Erneuerung ber Annungen, bie gleichfalls vom Norben ausgegangen ift.

Auf sprachlichem Gebiete tritt uns die Vorliebe für grammatische Regelung entgegen. 1) Der bekannte Germanist Abelung war ein Pommer, der Leipziger Sprachdiktator Gottsched ein Ostpreuße, der Purist Joachim Heinrich Campe ein Braunschweiger. Der allgemeine deutsche Sprachverein aber, der sich die Aufgabe gestellt hat, alle Schäden unserer neuhocheutschen Schristsprache bloßzulegen und zu ihrer Beseitigung beizutragen, zählte 1906 unter seinen 288 Zweigvereinen nördlich von der Mainlinie viel mehr als in Süddeutschland und Osterreich. Bon den zur Förderung der freien Forschung bestimmten Alademien der Bissenschaften endlich entstand die erste beutsche 1700 in Berlin, gestistet von Friedrich I. nach dem Entwurse des Philosophen Leibniz, die Göttinger dagegen wurde 1752, die Münchener 1759, die Wiener und Leipzziger 1846 geschaffen.

<sup>1)</sup> In Wien fand ber von Heräus ausgearbeitete Entwurf einer tarolinischen Sprachakabemie (1716) keinen Anklang bei Hofe, weil man kein Berständnis bafür hatte.

Araft seiner Energie hat der Nordbeutsche besondere Kähigteit gum Militarismus1), fraft feiner Abhartung und Musbauer bie Gabe jum Erforichen unentbedter Lander, fraft feines klaren Berftandes Talent zur Philosophie. Die hervorragenbften Bertreter bes zuerft und zulett genannten Gebietes find nament= lich im oftelbischen Lande zu Saufe, bedeutende Repräsentanten bes zweiten auch im Weften. Moltte ift in Barchim. Rleift v. Nollendorf in Berlin geboren, Lieten ftammt aus ber Graffchaft Ruppin, Dort und Tauenzien aus Botsbam, Winterfelb. Schwerin und Roon find Bommern. Benige von ihnen waren so gewandt mit ber Feber wie Moltke, manche wie Blücher aus Roftod find auf die "Feberfuchfer" schlecht zu sprechen ober fteben fogar wie "Bapa Brangel" aus Stettin mit ber Grammatit (Berwechslung von mir und mich u. a.) auf gespanntem Fuße. Die Bewohner ber Proving Pommern gelten als die biberbften im preußischen Baffentum. Pommeriche Grobbeit ift bis Bapern bin fprichwörtlich geworben, aber auch pommeriche Siebe und pommeriches Draufgeben find allbekannt. pommericher Magen fann Gifen und Riefelsteine vertragen". bafür find aber die vommerschen Rustetiere aukerordentlich traftbegabt und mutvoll.

Ferner hat keine Gegend mehr Weltreisende und Ersforscher des dunkeln Erdteils Afrika hervorgebracht als der Norden. Zum Zeugnis dessen nenne ich die Namen v. d. Deden (aus der Mark Brandenburg), Gerh. Rohlfs (aus Begesad), Gustav Rachtigal (aus der Altmark) und Hermann v. Wikmann (aus Frankfurt a. d. Oder). 3)

Noch reicher ist die Namenliste auf dem Gebiete praktischer Erfindungen. Thorn rühmt sich, den großen Kopernikus, Danzig den Berfertiger des Fahrenheitschen Quecksilbers barometers hervorgebracht zu haben; der berühmte Phhsiker Helmholt erblicke das Licht der Welt in Potsdam, Otto v. Guerick, der Ersinder der Luftpumpe, des Manometers, der Reibungselektristermaschine, der nach ihm benannten Wasser-

<sup>1)</sup> Lessing legt in seiner Minna von Barnhelm III 10 ber Helbin folgende Worte als Anrede an Tellheim in den Mund: "So sehen Sie mir gar zu brav, gar zu preußisch aus."

mir gar zu brab, gar zu preußisch aus."

2) Auch G. Schweinfurth, H. Barth, R. Flegel, P. Gußselbt, R. Beters, P. Bogge, v. Hornemann, A. Bastian, F. Gerstäder, J. G. Kohl u. a. verdienen erwähnt zu werben.

mannchen und Halblugeln, ist aus Magdeburg gebürtig, der Aftronom Herschel aus Hannover, der Mathematiker Gauß, der 1853 mit Weber den ersten elektromagnetischen Telegraphen in Tätigkeit setzte, aus Braunschweig, Werner Siemens, der 1857 die Regenerativgasseuerung ausbrachte, 1867 die dynamo-elektrische Maschine konstruierte und 1879 die elektrische Lokomotive herstellte, aus dem Hannöverschen.

Bon den Bertretern der Philosophie, die Riederdentschland hervorgebracht hat, ist der bedeutendste Immanuel Kant aus Königsberg, bessen Schriften sittlich das den prensischen Staat durchdringende Psichtzefühl, geistig das dort vorwaltende Element des kühlen Denkens widerspiegeln; daneden steht als Geistesverwandter Fr. J. Herbart, der in seinem ganzen System die Rühle des Ratursorschers bewahrt und seiner Forschung einen exatten, streng nüchternen, jedem Schein "geistreich-pikanter Modephilosophie" fremden Charakter ausweist. Aber auch Bertreter der pessimistischen Beltanschauung sind hier zu nennen wie Ed. v. Hartmann aus Berlin und Artur Schopenhauer aus Danzig. Wie dei Kant der Intellekt, so spielt dei Schopenhauer der Wille die Hauptrolle; beide Richtungen aber lassen nehr oder weniger die Eigenschaften des niederdeutschen Stammes erkennen.

Im Bereich der Poesie sehlt oft der rechte, hohe Schwung. Mars ist kein Freund der Musen, Rationalismus der Tod der Kunst. "Es ist keine Frage, daß in der Sche zwischen Preußen und Deutschland jenem die Rolle des Mannes zusällt, aber ebenso sicher dürste sein, daß sich geistige Begadung fast immer von der Mutter herleitet." Die heiteren Lieder, die der Hamsburger Hagedorn nach anakreontischem Borbilde sang, tragen nicht das Gepräge des nordbeutschen Genius, der eher mit der ernsten Art von Hagedorns Zeitgenossen Haller aus Bern spmpathissert. Ein würdiger Vertreter seines Stammes ist das gegen Herber, der weniger produktiv als anregend war, weniger

<sup>1)</sup> Ferner R. B. Bunsen, ber verbiente Förberer ber analytischen Chemie, R. Roch, der Entdeder des Choleras, Milzbrands und Tuberkelbazillus, A. Krupp, der zuerst Gußtahl zu Geschützohren verwendete, S. Wartgraf, der den Zuderzehalt der Rübe entdedte, W. Holz, der die erste Justuenzelektristermaschine konftruierte, R. B. Scheele, der das Chlor, das Glyzerin und die Blausäure sand, J. Fr. Eude, der beskante Aktronom u. a.

tunftlerisches Gestaltungsvermögen als scharfe Einsicht besaß und burch seine theoretischen Werte wie durch seine Bolkslieder= sammlung großen Ginfluß ausgeübt bat. Breußischem Geifte entsprechen auch manche poetische Schöpfungen, namentlich aus bem Reitalter Friedrich Wilhelms I., ber bem hoben Fluge ber Phantafie wie allem Übermaß abholb war, jedoch in feiner Abneigung gegen das Fremdlandische "die Deutscheit überbeutschte". Er hatte Gefinnungsgenoffen an Mannern wie Christian Bernice, Die fich einer einfachen und natürlichen Ausbrudsweise befleißigten, aber oft auch ins Blatte und Nüchterne verfielen. Großer Beliebtheit erfreute fich ferner im Norden bie Satire, als beren bervorragenbste Reprafentanten Robann Lauremberg aus Roftod († 1658), Joachim Rachel aus Dithmarschen († 1669) und Christian Ludwig Liscow aus Medlenburg († 1760) genannt sein mögen. In neuester Beit aber hat bort bie allem Ibealismus, aller Sentimentalität abholbe "moberne Dichtung" ber Realisten und Naturalisten ihren Hauptsitz, vertreten durch Hermann Sudermann aus Oftbreußen, bessen geschickt aufgebaute Dramen (Ehre, Beimat) die sozialen Schaben ber Gegenwart aufzubeden fuchen, Richard Bog aus Bommern, gleichfalls einen bramatischen Dichter von großer Begabung, ber fich besonders zu ben bufteren Bilbern bes menschlichen Lebens hingezogen fühlt, Detlev v. Liliencron aus Riel, ber fich in feinen Gebichten, Novellen und Dramen als eine echte, fraftige Solbatennatur erweist u. a. 1)

Ein besonders gut angebautes Feld der Poefie ist etwa seit Friedrichs des Großen Zeit die vaterländische Lyrik. Denn dieser König, der die deutsche Literatur zugunsten der französischen gering schätzte und bloß den moralisierenden Dichtungen Gellerts Anerkennung zollte, verlieh durch seine Taten dem Nationalgefühl einen kräftigen Schwung, was zur Folge hatte, daß sich die Deutschen sortan mehr von fremden Borbildern befreiten. So führte er, um mit Geibel zu reden, "die beutsche Poesie aus welschen Taxusheden zum freien Dichterwalde"." Durch ihn wurde Lessing zu seiner Minna von

<sup>1)</sup> Ebenso Karl Bleibtreu, die Gebrüber Hart u. a., benen sich Mittelbeutsche, wie Gerhart Hauptmann und Max Krezer anreihen lassen. 2) "Der erste wahre und höhere Lebensgehalt kam durch Friedrich den Großen und die Taten des Siebenzährigen Krieges in die deutsche Boesie." (Goethe, Dichtung und Wahrheit, 7. Buch.)

Barnbelm begeistert, burch ihn Gleim veranlaßt, die Lieber eines preußischen Grenadiers zu schreiben, und Ramler zu feinen Dben auf Friedrich II. angeregt.1) Gleichfalls in ber zweiten Balfte bes 19. Jahrhunderts traten bie beiben Grafen Stolberg auf ben Blan, beren glübenbe Begeisterung für ben Rampf und bie Freiheit in bem Liebe eines beutschen Anaben (Dein Arm ift fart und groß mein Mut, gib, Bater, mir ein Schwert) und bem Liebe eines ichwäbischen Ritters an seinen Sobn (Sohn, ba haft du meinen Speer, meinem Arm wird er zu fdwer) beutlich gum Ausbrud tommt. Stärfer wuchs bann bie Rahl ber Rordbeutschen, die für bas Baterland zur Leier griffen, als dieses von Ravoleon niedergeworfen wurde. Darunter waren Ramen vom besten Rlange wie Ernft Morit Arnbt ans Mügen, bem wir vielgesungene patriotische Lieber verbanten mie: "Bas ift bes Deutschen Baterland?" ober: "Der Gott, ber Gifen machsen ließ, ber wollte teine Auechte", Dag von Schenkenborf aus Tilfit, ber nicht nur ben "Frühlingsgruß an bas Baterland" (Bie mir beine Freuden winken nach ber Rnechtschaft, nach bem Streit), fonbern and bas befannte Freiheitslied (Freiheit, Die ich meine, Die mein berg erfalt) bichtete, Freiberr be la Motte=Rongné, ber an ben Freiheits friegen felbft als freiwilliger Sager teilnahm und als folder "Frifch auf jum fröhlichen Jagen" rief. Bon ben Dichtern aus ber Beit ber Julirevolution (wie Rarl Guttow) fagt S. Treitfafte in seiner "Deutschen Geschichte im 19. Jahrbundert" (IV, 429): "Alle Genoffen bes jungen Deutschlands ftammten ans Rochbeutschland, aus bem gebildeten, aber bilberiefen Zeile bes Baterlandes, wie Goethe ju angern pflegt, und in affen zeigte fich bie Berftanbesbilbung ungleich ftarter als bie Racht ber Bhantafie." Endlich in den vierziger Jahren traten als politifche Dichter hoffmann v. Fallersleben, Ferbinand Freiligrath, Robert Brut n. a. hervor. Erft im Jahre 1870 fam die patriotifche Anril bes Subens in gleichem Mage wie bie bes Rocbens jur Geltuna.

Roch haben wir ein paar Borte fiber bie bilbenbe Runft hinguguffigen. Ber bie Eigenart bes mittelatterlichen

<sup>1)</sup> Klopftod, ber einen großen Teil seines Lebens in Banemart zubrachte, wußte Friedrichs Taten nicht genägend zu wärdigen; er war ein Bewunderer der Borzeit und pries heinrich L, Arminins n. a.

Städtebaues genau tennen lernen will, der hat dazu in Niederbeutschland fast noch reichlichere Gelegenheit als in Mittel- ober Oberbeutschland. Denn wie wir hier Nürnberg und Rotenburg ob ber Tauber finden, fo an ben Geftaben ber Nord= und Oftsee eine große Rahl alter Sansestäbte, por allem Danzig, Roftod, Lübed (fiebe Abbilbung), Bremen, aber auch Plage im Binnenlande bon Hannover, Braunschweig, Olbenburg und Westfalen. Da gibt es noch viele enge und trumme Straken und Gaffen. Denn die alten Deutschen waren teine Freunde ber neuerbings fo beliebt geworbenen gerablinigen Bege. Überall kehren die Häuser ihre Giebelseite bem Borüberwandernden zu. Bon biefer tritt bas unterfte Stodwert am weitesten zurud, bas nächsthöhergelegene schiebt fich etwas weiter vor, das barauf folgende ragt noch etwas mehr herans und bas lette hangt so weit über, bag man mit Leichtigkeit einem Nachbar in seinem jenseits ber Strafe liegenden Sause bie Sand reichen tann. Go wird zwar bie Beleuchtung ber Bimmer beeinträchtigt, aber bie Baffanten find vor Sonnenschein und Regen, Wind und Wetter geschütt. Die Ausbehnung ber Baufer nach ber Tiefe, also von Giebel zu Giebel, ift oft gang bebeutenb. Beil fich vor ihnen zuweilen noch fog. Beischläge finden, fo find die Bürgerfteige felten; einft war ber gange Bertehr ber Sugganger auf die Mitte ber Strafe gebrangt. Der Geift fraftigen, abgeschloffenen Burgertums fpiegelt fich beutlich in ben Batrizierhäusern. Wie die Raufleute in Danzig und an anderen Orten früher Junter hießen, fo laffen auch ihre Wohnsite bas stolze Selbstgefühl und Standesbewußtsein, bas fie beseelte, auf ben ersten Blid erkennen.1)

Bon sonstigen Eigentümlichkeiten bes Norbens verdient hervorgehoben zu werden die Hallenkirche mit ihren drei völlig oder saft gleich hohen Schissen, die zwar vereinzelt auch andersswo (z. B. bei der Elisabethkirche in Marburg und dem Stephansdom in Wien), aber am häusigsten im Norden von Westfalen dis nach Oftpreußen vorkommt. Bor allen Dingen ist jedoch die Besonderheit des Baumaterials zu betonen. In so bruchsteinarmen Gegenden sah man sich selbst bei Monumentalbauten

<sup>1)</sup> Stolze Rathänfer wie die zu Bremen (siehe Abbildung), Braunschweig, Münfter, Hannover, Tangermunde erzählen uns von dem Kunststun und Reichtum der städtischen Gemeinwesen.



Das Rathaus in Bremen.



Cubed, Anficht vom hafen.

meist auf Backeine angewiesen, und so treffen wir denn im Norden nicht bloß Prosandanwerke, wie das Stadttor in Stendal, das Rathaus in Tangermünde, den Fürstenhof in Wismar oder das Hauptschloß des Deutschritterordens in Mariendurg (siehe die Abbildung), die des Sandsteins saft gänzlich entraten, sondern auch manche Gotteshäuser, wie die Marienkirche in Lübeck und Danzig (siehe die Abbildung), sowie die Dome in Brandendurg und Braunschweig. Selbst Portale, Fenster, Gesimse und Friese wußte man, zumal in der Zeit des gotischen Baustils, aus diesem Material herzustellen. Dabei wurde größeres Gewicht auf die Bildung kühner und mächtiger Wöldungen gelegt, als auf die Gliederung des Schmuckwerks und die Zierlichkeit der plastischen Arbeit.

Bas endlich die Bilbhauerkunft und Malerei betrifft, fo können wir die Beobachtung machen, bag ber Norben erft in neuerer Reit mit in die Rultursphäre hineingezogen worben ift. Im 12. bis 16. Jahrhundert gab es schwäbische (Schongauer, Reitblom, Bans Holbein ber Altere und ber Jungere) und frantische (Bohlgemuth, Albrecht Dürer) Malerschulen, Berlin aber ift erft im 18. und 19. Jahrhundert in ben Borbergrund getreten. Sier hatte man zu wenig warmen Bulsichlag, zu wenig Einbilbungstraft, als bak bie Musen ohne bobere Unregung ihren Ginzug hatten halten konnen. Aber in ben beiben letten Sahrhunderten find auch hier bedeutende Rrafte hervorgetreten. Bon Niederbeutschen verzeichnen wir außer ben oben schon genannten Bilbhauern Schlüter und Schabow noch Christian Rauch aus Arolfen, ben Schöpfer bes Berliner Standbilbes Friedrichs II. (fiebe die Abbilbung) und des Charlottenburger Grabbenkmals ber Königin Luise, mit bem die reale Richtung ber neueren Bildhauerei ihren Anfang nahm, und Reinhold Begas, bem fo großartige Aufgaben wie bie Berftellung bes Nationalbentmals für Raifer Bilbelm I. in Berlin übertragen werben konnten. Bon Malern find berauszuheben Daniel Chodowiedi, ber auf seinen zahlreichen Rupferftichen und Rabierungen in schlichter, aber naturgetreuer und humorvoller

<sup>1)</sup> Bgl. D. Stiehl, Der Backeinbau romanischer Zeit. Leipzig 1898. Allerdings sind auch anderweitig mehrsach unter gleichen Berhältnissen Backeinbauten entstanden, z. B. in Bayern die Münchener Frauenkirche und die Landshuter Martinskirche, aber die Zahl dieser Bauwerke ist verhältnismäßig gering gegenüber den hier erwähnten.

Art das Leben und Treiben seiner Zeit schilberte (siehe die Abbildung) und A. v. Werner, der so schöne Bilder schuf, wie die bekannte Kaiserproklamation zu Versailles im Saale des Berliner Rathauses. Damit aber auch die moderne Baukunst zu ihrem Rechte komme, so sollen hier als Meister derselben genannt werden der Hamburger Gottsried Semper, von dessen Genialität Schöpfungen wie das Dresdner Hostheater, das Büricher Polytechnikum und die Wiener Hosmuseen deredtes Zeugnis ablegen, der Reuruppiner Karl Friedrich Schinkel, der Schöpfer des alten Museums und des Schauspielhauses in Verlin, und der Berliner Friedrich History auf dessen Tätigkeit mehrere hervorragende Bauten der Reichshauptstadt, wie die Börse und die Reichsbank, zurüdzusühren sind.

### VII.

## Das westliche Deutschland.

Für bie Entwidlung ber Rultur unseres Baterlanbes ift wohl kein Gebiet fo wichtig gewesen als bas westliche; benn es bilbet seit mehr als zwei Jahrtausenben die erste Etappe für bie Aufnahme ber römischen und ber romanischen Gesittung, die uns über Gallien und Frankreich guteil wurde. Mittelrhein und Unterrhein tommen babei faft gleichmäßig in Betracht; an beiben hat ber lebhafteste Gebanken= und Warenaustausch ftatt= gefunden. Bunächft find unsere Altvorbern bort mit ben italischen Blumen und Gemüsearten bekannt geworben. Bie im 17. Sabrhundert burch flüchtige Franzosen der Anbau des Tabats, Prapps und ber Bichorie in Baben eingebürgert murbe, fo fanden feit Beginn unserer Zeitrechnung von Beften ber Rose und Lilie, Rohl und Rettich, Kummel und Lattich und gablreiche andere Gartenpflangen bei uns Gingang. Berichtet uns boch g. B. ber altere Plinins, im Raftell Gelbuba (jest Gelb unterhalb Roln) fei bie romische Rapunzel fo vorzüglich gediehen, daß Raifer Tiberius von bort feinen Sausbedarf gebedt habe. Ebenfo find bie alten Germanen besonbers am Rhein in ber romifden Steinbautednit unterwiesen worben. (Siehe die beifolgende Abbildung ber aus bem 1. Jahrhundert n. Chr. stammenden Borta nigra zu Trier.) Die Alemannen, Chatten und Hermunduren hatten, als Maximin seinen Feldzug nach Deutschland unternahm (234 n. Chr.), noch leichts gezimmerte Holzhütten und Belte, hingegen bestanden bei den Alemannen, etwa 120 Jahre später, nach der Angabe des Ammianns Marcellinus schon Häuser, die ganz nach dem Muster der römischen aus Stein erbaut waren. Und ist es nicht bedeutsam, daß gerade auf schwädischem Boden der Name des lateinischen Wortes villa oder vielmehr der Absleitung villare noch in vielen Ortsnamenbilbungen auf sweiler fortlebt?

Auch bas Chriftentum haben wir auf biefem Wege erbalten. In Trier, wo es burch Ronftantin ben Großen eingeführt wurde, war schon zu Anfang bes 4. Jahrhunderts Bischof Aarocius aus Antiochien tätig, und ein in ber Rabe biefer Stadt gelegenes Klofter St. Maximins (jest Raferne) gablte zu ben altesten im gangen Frankenreiche. Der Trierer Dom wurde um 550 von Bifchof Nicetius erbaut. In Maing feierte man, als es 368 von ben Alemannen überfallen wurde, gerade ein driftliches Geft, und sobald ber Frankenherricher Chlobwig nach ber Alemannenschlacht bas Christentum angenommen batte, verbreitete fich biefes allmählich oftwärts zu ben Germanenftammen bes jetigen Deutschlands. Bon frantischem Gebiete ging auch die Anregung aus, bie Stammesrechte aufzuzeichnen. Auf Grundlage ber Lox Salica, die Ende bes 5. Rahrhunderts entstand, schufen fich die ripuarischen Franken um 595 ihr Gesethuch, bann bie Alemannen unter Chlotar II. (613-624). bie Bayern unter Dagobert (632-637), noch fpater bie Thuringer. Und zwar waren biefe Einfluffe befonbers im Staats: recht und im Prozeggange bebeutenb, mabrend bas romifche Corpus Juris bei Feststellung ber Rechtsnormen so gut wie gar nicht zu Rate gezogen wurde. Diefelbe Bahn konnen wir beim Lebenswefen beobachten, bas am Sofe ber Merowinger ausgebilbet wurde und allmählich über ben Rhein nach Often Ebenso haben wir auf bem Gebiete ber Boefie ben Enbreim an Stelle bes Stabreims von bort erhalten. Daber ift es tein Rufall, daß er zuerft in Otfrieds Evangelienharmonie hervortritt, einem Werke, welches in bem elfaffischen Rlofter Beigenburg geschaffen wurde. Bon bort tam bie neue Runftform nach Babern, wo icon ber Dichter bes Musvilli nicht mehr vollständig in der altgermanischen Reimart bewandert ift, während auf altsächsischem Boben viel später noch die Sitte der Bäter getreu beobachtet wird. Denn der im 9. Jahrhundert entstandene Heliand ist noch im Stabzeim geschrieben.

Bom nördlichen Frankreich aus wurde ber Gedanke an bie Rreugzüge über bas ganze Abendland verbreitet; besgleichen bie gange ritterliche Sitte und höfische Bilbung bes Mittelalters. Deshalb find bie Wörter Wappen (- Waffen) und Tölpel (- borperlich, borflich, b. h. baurifch, rob) in Flandern geprägt und unserer Schriftsprache zugeführt worben. Im Nordwesten unseres Baterlandes trat baber auch ber erste Sanger auf, ber bie neue Rulturftrömung in ber Boefie gum Ausbruck brachte, bem Reime bestimmtere Normen und bem Berfe ein festeres Metrum gab, Beinrich von Belbede aus ber Gegend von Mastricht (Von Veldeke der wise man, der rehte rîme allerêrst began, jagt Rudolf von Ems). Bas die Troubadours und Trouveres gefungen, hallt im 12. und 13. Jahrhundert an ben Ufern bes Rheins und bann im gangen füblichen Deutschland wieder, ja Gottfried von Stragburg tommt bem ausländischen Idiome so weit entgegen, daß er seine Sprache gang besonders reichlich mit fremben Broden wurzt. Rlamen. b. h. flamisches Gebaren und Untermischung ber Rebe mit französischen Butaten, galt bamals in ben bochften Rreisen für besonbers fein.

Als ferner im 12. Jahrhundert die beinahe vergeffene Regel Beneditis von ben Rlöftern Frankreichs wieber erneuert und verschärft worden war, brangen biefe Magnahmen auch allmählich über bie beutsche Grenze. Nach bem Borgang von Clugny, wo man burch ununterbrochene mechanisch geiftliche Beschäftigungen jebe Individualität zu vernichten strebte, wurde bie Rongregation von Sirfau gegrundet; nach bem Beispiele ber Zisterzienser, Pramonftratenser, Rartaufer u. a. Orben entstanden erft im westlichen Deutschland und bann weiter oftwarts zahlreiche Rlöfter, bie teils burch ftrenge Beftimmungen, teils durch praktische Berwertung ihrer Kräfte in Armen= und Prantenpflege bie gesuntene Achtung und Burbe bes Rlofterwefens wieder herftellten; und mit ben fremben Monchsorben tamen auch neue Anregungen auf bem Gebiete ber Architettur; 3. B. find bie Rifterzienfer bie größten Berbreiter bes gotischen Bauftils in Deutschland geworden, eines Bauftils, ber trot :

•

•

•

seines auf einen anderen Ursprung hinweisenden Ramens 1) in Nordfrankreich und zwar in der Seinegegend (St. Denis. Reims, Chalons, Soiffons u. a.) erfunden worden ift. unferem Baterlande konnen wir ihn querft auf ber westlichen Seite bes Rheins beobachten, 3. B. an ber Liebfrauentirche zu Trier, die 1227-1243 nach bem Mufter ber Stiftstirche in Braisne bei Soiffons erbaut wurde, dann in Naffau (Marburger Elisabethkirche 1238, fiebe bie beifolgende Abbildung); im mittleren und öftlichen Deutschland bagegen erft währenb ber aweiten Salfte bes 13. Nahrhunderts.2) Gine andere Erscheinung, die mit ben Alostern im engsten Ausammenhange fteht, ift bas Freimaurerwesen, bas fich in ber Blütezeit bes gotischen Bauftils entwidelte. Damals entftanben im Beften bie erften Baubutten und bie erften Steinmetbrubericaften; ihnen folgten viele andere, die fich im 15. Jahrhundert alle ber Strakburger unterordneten und die Borftanbicaft bes Bertmeifters am Strafburger Münfter anertannten.

Andere Anregungen brachten uns die Kriege, durch welche Franzosen auf deutschen Boden geführt wurden (z. B. der Dreißigsjährige), und die Auswanderung der Hugenotten, die sich seit der Aushebung des Stikts von Nantes zahlreich in Deutschland niederließen. Jeht wurde manche Neuerung im Kriegs-wesen, in der Koch- und Tanzkunst, im gewerblichen und industriellen Leben nach fremdem Wuster vorgenommen, naturgemäß meist zuerst in den westlichen Landesteilen; z. B. ist die Fabrikation von Galanteriewaren in Offenbach auf die Sin-wirkung zugewanderter Refugiés zurüczuschen. Auch die Tracht ist von dieser Seite beeinslußt worden. Am Ausgang

<sup>1)</sup> Gotisch hieß bei ben Franzosen bes 17. Jahrhunderts, bessonders bei Boileau, so viel wie mittelalterlich mit dem Nebensiume des Barbarischen, Nohen, Geschmacklosen. In derselben Bedeutung nahm es die deutsche Literatur auf; daher steht in einem 1757 erschienenen Kriegslezikon: "Gotisch wird in der Baukunst genannt alles, was ohne Geschmack, ohne Regeln, ohne richtige Anordnung der Prosile und außer Proportion ausgestübret ist."

<sup>2)</sup> Chorin im Norden ist nach 1272, Rloster Neuburg im Süben zwischen 1270 und 1294 entstanden. Das großartigste deutsche Bau-werf im gotischen Stil ift der Dom zu Köln, der 1248 begonnen, aber erst 1880 vollendet worden ist (siehe die Abbildung). Bgl. auch G. Dehio, Über den Einsuß der französischen auf die deutsche Kunst im 18. Jahrhundert in Sybels historischer Zeitschr. Neue Folge Bd. 50 (1901), S. 385 ff.

bes 18. Rahrhunderts hatte im Gebirge fast jedes Tal, an der Meerestüfte fast jebes Inselchen, in manchen Ländern fast jeber Rreis seine besondere Urt sich zu kleiden. "Der Gegenschlag begann unter bem armen Winzervolf am Mittelrhein, bas, von ber revolutionaren Lehre ber Gleichheit und Brüberlichkeit aufgeregt und bem ftart wechselnden Ertrage seiner Rebgarten unterworfen, fich zuerft in bie billigere ftabtische Tracht marf. schon in der ersten Salfte des 19. Jahrhunderts." Rollends bie höheren Stande folgten gern ber wechselnden Laune ber Barifer Mobe und tauften mit Borliebe Gegenstände, die mit ber Aufschrift mode de Paris versehen waren. Den fichtbaren Nieberschlag, ber fich burch alle biese Ginfluffe in unserer Sprache abgesett hat, bilben bie vielen Frembmörter, aber auch manche beutsche Ausbrude, bie aus bem Französischen übertragen worben find. legen Reugnis von ber westöftlichen Rulturströmung ab. So find die Wörter Grofvater und Großmutter vermutlich schon im 11 .- 12. Nahrhundert aus grandpere und grand-mere übersett worden, jo ift Gegend (mbb. gegenôte) wohl eine frühe Nachbildung von contrée, Berlmutter von mere-perle, Erbapfel (nieberlanbisch aardappel) von pomme de terre, höfisch von courtois usw. Manches auf frangofischen Ginfluß Rurudgebenbe ift gar nicht gemeinbeutsch geworben, sonbern auf bas westliche Gebiet unseres Baterlandes beschränkt geblieben, namentlich Einrichtungen, Sitten und Ge= bräuche, die fich von ber Napoleonischen Berrschaft herschreiben. So hat ber Code Napoléon bis jur Einführung bes neuen bürgerlichen Gesethuches in ben Rheinlanden als richterliche Norm gegolten, so finden wir vorwiegend bort (aber auch in Bremen und Samburg) die ursprünglich romanische Sitte, bei Awangsversteigerungen von beweglicher Sabe brei Bachsterzen anzugunden und erft, wenn biefe niebergebrannt find, ben Ruichlag zu erteilen.1)

<sup>1)</sup> Daß aber auch die Erinnerungen an französische Kriegstaten in den westlichen Grenzländern nicht fehlen, dafür haben sowohl die Mordbrenner der großen französischen Kevolution gesorgt, als ganz besonders Ludwig XIV., ",der allerchristlichte König", der durch Lurenne und andere Generale die Pfalz in grauenhafter Weise verwissen ließ. Haben sich doch die Soldaten eines Louvois, Montclar, Melac nicht entblödet, 1689 die Kaisergräber im Dom von Speter zu öffnen und nach allerhand Kostdarteiten zu durchwühlen.



i

Reben biefen Beziehungen bes beutschen Bestens zum Auslande find für uns auch die Ginfluffe von Bichtigfeit, Die vom Rheingebiet felbft ausgingen; namentlich haben bie Nieberlande äußerst anregend auf bas übrige Deutschland eingewirkt. Ihre Bewohner waren bie geborenen Deichmeifter. Bo es galt, die Meerestuften ober Flugufer gegen die Gewalt bes überflutenden Waffers burch Damme zu schützen, ba entfalteten fie ein großes Geschick, ba fie frühzeitig gelernt hatten, ben Rampf mit den Wogen aufzunehmen. Aber auch zur Trodenlegung von Mooren und Sumpfen, jum Ausbaggern von Untiefen in Gewässern und zu abnlichen Berrichtungen eigneten fie fich vorzüglich. So ichlok Bilchof Friedrich von Hamburg 1106 einen Bertrag mit Flamlandern ab, um fie in seinem Sprengel anzusiebeln, so gog Albrecht ber Bar von Astanien (1134-1170) Roloniften aus ber Gegend bes Nieberrheins in bie Altmart, bie bas sumpfige Land entwässern und kultivieren halfen. Es wurden ihnen besonders günftige Bedingungen gewährt: Rach Holler (Hollander) Recht tonnten fie ihren Befit als freies Gigentum betrachten: statt ber gewöhnlichen Sufe von breikig Morgen erhielten fie eine folche, die bie boppelte Morgenzahl aufwies, aus langen Streifen Landes bestand und als hollandische ober flamische bezeichnet murbe. So finden wir bereits im 12. Rahrhundert flamlanbische Nieberlaffungen auch in ber golbenen Aue, in ber Gegend von Dobrilugt und an anderen Stellen bes flawischen Rolonialgebietes, die oft icon am Namen ertennbar find. Denn die Anfiedler liebten es, bie neugegrundeten Ortschaften Flemmingen, b. h. Sipe von Flamlandern, zu nennen. Wie gern und häufig fie aber biefen Rug nach Often antraten, tommt in bem bollanbischen Bolteliebe zum Ausbruck, bas man noch heutigen Tages nicht felten in Brabant fingen bort: Naar Oostland willen wy ryden. Ob die Rugemanderten freilich ben beutschen Nachbarn immer willfommen waren, ift bie Frage. Aus ben Bedeutungsabschattungen, bie bas Wort flämisch in ben eingelnen Mundarten unferes Baterlandes erhalten bat, möchte man faft ben Schluß ziehen, bag bies gewöhnlich nicht ber Kall gewesen ist. Denn in bem einen Dialett bezeichnet man bamit einen großen, ungeschlachten Menschen, in bem anderen einen folden mit groben Befichtszügen, am baufigften aber einen tropigen, murrifden, verbrieglichen ober groben Gefellen.

Nur in der Schweiz hat sich die edlere mittelhochdeutsche Bebeutung sein, zart behauptet (z. B. slämische Wolle, d. h. seine, weiche Wolle).

Auch spätere Herrscher wie ber große Kurfürst Friebrich Wilhelm von Brandenburg ließen fich angelegen sein, die geschickten und fleißigen Leute in ihr Land zu ziehen und baburch bie infolge bes Dreißigiährigen Prieges veröbeten Lanbstrecken neu zu bevölkern. Dabei tam ihnen zustatten, daß bie unter bem Drude ber spanischen Inquifition seufzenben Brotestanten feit bem 16. Jahrhundert bie Riederlande in großen Scharen verließen, um fich in ben Gegenben nieberzulaffen, wo ihnen freie Religionsubung jugesichert murbe. Und diese neuen Unkömmlinge brachten allerhand nütliche Renntniffe mit, ja burgerten gang neue Induftriezweige in verschiebenen Stabten Deutschlands ein. So ift in ber zweiten Salfte bes 16. Rahrbunderts die Leinwandfabritation in Bielefeld 1), die Beugweberei in Gera, die Herstellung von Schleiern und Bollmaren in Plauen, die von Seibe und anderen Stoffen in Hanau eingeführt worden. Auch die Tuchfabriken ber Rieberlausit und ber Mark Brandenburg find aus nieberlandischer Anregung herzuleiten. Rurg, überall in Nord= und Mittel= beutschland, namentlich in bem einst flawischen Often, laffen fich bie Spuren biefes rührigen, betriebfamen Boltes mahrnebmen.

Damit stimmen auch die Ergebnisse überein, die wir aus dem Wortschatz unserer neuhochdeutschen Schriftsprache gewinnen. Niederfränkischer Abkunft oder durch niederländische Vermittlung aus dem Französischen übernommen sind zunächst eine Reihe von Bezeichnungen aus dem Gebiete des Geschäfts und Gewerbslebens wie Köper (Gewebe mit schrägliegenden Fäden), Watte, Zitz (buntes Baumwollenzeug), Kanevas, Flor, ebenso viele Wörter, die durch den Handelsverkehr und Warenaustausch in Umlauf gekommen sind, wie Krämer, Fracht, Gilde, Börse, Paß, Kladde, Oxhost, Drogen (von droog, troden, also trodene Waren), Niete, hantieren, mäkeln (und makeln), slau,

<sup>1)</sup> Allerbings bestanben bort schon im 14. Jahrhundert Beberinnungen, aber ber große Aufschwung ber Industrie batiert erst seit ber Einwanderung vertriebener Riederländer aus Gent, Antwerpen, Brugge uff.

gar nicht zu gebenken ber zahlreichen Kunstausbrücke bes Seeswesens wie Werft, Dod, Kai, Düne, Süb (bafür hochbeutsch Sund in Eigennamen wie Sundheim, Sundhausen), Bramsegel, Kaufsahrer, Flotte, Lotse, Kap, kapern, entern. Bedeutsame Hanbelsartikel, die uns zuerst aus jener Gegend zukamen, sind Rum, Lad, Schellad, Krapp, Schellssch, Lake (Heringskake); gleichzeitig gelangten zu unserer Kenntnis Münznamen wie Deut (kein Deut), Stüber und Scherslein.

Namentlich aber haben fich die Rieberlande um die Entwidlung ber Blumenzucht und bes Gartenbaues verbient gemacht, wie benn noch heute Haarlem und andere Orte wegen ihrer vortrefflichen Blumenzwiebeln eines moblverdienten Rufes genießen. Daber barf es nicht wundernehmen, daß wir eine Anzahl von hierher gehörigen Ausbrüden aus Holland entlehnt haben, 3. B. Ralthaus, Beet (ursprünglich basselbe Wort wie Bett), Rabatte, Wau (- Reseda), Rabieschen, Magliebchen (holl. matoliof, die Matte liebend). militärische Wörter haben wir von bort erhalten. Denn bie Landstnechte Raifer Maximilians, die besonders aus ben Nieberlanden gebürtig oder bort ftationiert waren, haben manche noch jett übliche Bezeichnung bes heerwesens im beutschen Reiche verbreitet, fo plündern und frateelen. Beute und Lunte, Reuter (Reiter) und Bile; auch Larm. "bas eigentlich bloß ben Ruf zu ben Waffen bedeutet und lediglich die ältere, beutscher gestaltete Form gegenüber ber jungeren Entlehnung Alarm" ift.

Sonach hat das niederrheinische Gebiet den öftlicher gelegenen Länderstreden Deutschlands sehr wichtige Kulturerrungenschaften zugeführt; aber auch dem mittelrheinischen Lande verdanken wir manche Anregungen, die zum Teil noch im Wortschaft erkennbar sind. Auf mittelsränkische Quelle gehen z. B. alle diesenigen Wörter zurück, in denen ein oht an Stelle des oberdeutschen st erscheint, wie echt (— ehacht shaft, d. h. s, Gest, Regel habend), berüchtigt (neben anrüchig, ruchdar von berusen), Nichte (— Nistel, vgl. Nesse), Schlucht (neben schlüpsen) u. a. Aber auch sonst ist dort manches deachtenswert. So läßt sich in Straßburg zuerst auf deutschem Boden (1695) unser Tannenbaum als Schmuck des Weihnachtstisches nachweisen, zwar noch nicht mit Lichtern geziert, wohl aber mit bunten Rosen, Üpfeln, Zuderwert und Flittergold. Bon da aus hat sich dieser Brauch über die anderen Teile unseres Vaterlandes ausgebreitet<sup>1</sup>), während ihn die romanischen Länder noch jetzt nicht kennen. In Straßburg ist serner das älteste bekannte Stadtrecht aus dem 11. Jahrhundert zu sinden. Daß aber der Westen in mancher Hinsicht dem übrigen Deutschland noch jetzt voransteht, erzibt sich z. B. aus der Statistik. Dort ist die Zahl der außerehelich geborenen Kinder am niedrigsten. Denn während des Zeitraums von 1882—1891 betrug deren durchschittlicher Prozentsat in der Rheinprovinz etwa 3, in Hannover und Oldenburg 5,5, in Hessen 6, in Thüringen und Sachsen 12, in Schlessen, Medlenburg und Bayern 13—15. Dort ist auch die Zahl der Eheschuldungen am gezingsten und die Berschuldung des ländlichen Grundbesitzes am niedrigsten.

Und ift es nicht bezeichnenb, bag bie größte Reitung Deutschlands in Röln ftatt in Berlin erscheint? Ift es nicht bedeutsam, daß am Rhein die größten und schönften Dome (Kölner Dom, Straßburger, Freiburger Münster) erbaut worden find? Und welche hervorragende Rolle hat nicht biese Landichaft in ber Geschichte gespielt! Saben fich boch bier febr wichtige Ereigniffe jugetragen. Um Ronigs= ftubl zu Rense versammelten sich die deutschen Rurfürften zu Beratungen über Angelegenheiten bes Reiches, zum Abichluß bes Landesfriedens und zur Kaiserwahl, in Aachen und in Frankfurt a. Main wurden die beutschen Raifer gekrönt. In ben rheinischen Domen und Abteien liegen gar manche von ihnen begraben2), in Worms und anderen Städten jener Gegend find viele Reichstage abgehalten worden. Auf Schloß Trifels faß Richard Löwenherz gefangen (1193), bis ber Sanger Blondel seinen Aufenthalt erkundete und seine An-

<sup>1)</sup> In der Erziehungsanstalt Schnepsenthal in Thüringen kennt man noch 1789 nur eine mit Tannenzweigen geschmückte Tasel, 1790 für jedes Kind ein mit Früchten behangenes Fichtenbäumchen, unter dem die Geschenke liegen. Wachslichter am Baume, Zuderwert, verzgoldete Üpsel und Rüsse erschienen dort erst 1804.

<sup>2)</sup> Z. B. Karl ber Große in Aachen, Konrad II., Heinrich III., IV., V. und verschiedene andere in Speier, Ludwig der Deutsche in der Abtei Lorsch bei Worms, Günther von Schwarzburg in Franksurt a. M.

Borguge bes Beftens in fogialer und fünftlerischer Begiehung. 99

gehörigen ihn lostauften; auf ber Magburg in ber Pfalz wurde das Hambacher Fest geseiert, in der Paulskirche zu Frankfurt a. Main fanden die Sitzungen "der verfassunge gebenben beutschen Nationalversammlung" 1848 und 1849 statt, und bei Waghausel wurden die babischen Aufständischen um eben jene Reit in bie Flucht geschlagen.1)

#### VIII.

## Das südliche Deutschland.

Den subeutschen Stämmen ift im Gegensat zur norbbeutschen Bevölkerung weniger Babigfeit und Energie, bafür aber eine glücklichere, zufriebenere Natur zuteil geworben. Es geht ein Bug bes Behagens burch große Schichten bes Bolles, woran man im Norben bei ben meist schwierigeren Daseinsbedingungen und bem oft barteren Rampfe um die Eriftens nicht benten tann. Im Suben ift ber Sinn ber großen Maffe mehr auf augenblickliche Befriedigung ihrer Buniche als auf große Lebenszwede gerichtet. Dort gibt es noch mabre Boltsfefte, an benen jung und alt teilnimmt, ja benen nicht einmal bie fürftlichen Saupter fern bleiben. Die Beluftigungen auf ber Münchener Therefienwiese ober im Wiener Prater find einzig in ihrer Art. Das Ottoberfeft in Munchen, bas feit 1811 alljährlich stattfindet, zieht 50-60000 Menschen in bie Nabe ber Bavaria, wo Bferberennen stattfinben, in vielen Buben geschoffen, überall getanzt und gesungen wird. Bürftel und Anöbel, schwäbische Spaple und Bafeler Lederli, sowie andere herzerfreuende Genuffe, die daratteriftischerweise gewöhnlich in ber gartlichen Diminutipform auftreten, spielen im Suben eine wichtige Rolle. In biefer Atmosphäre hat fich auch bas Bankelfangertum und bas Rasperletheater entwidelt. 2)

1) Die übrigen friegerischen Busammenftoße, namentlich mit ben

Franzosen, können hier nicht gewürdigt werden.

2) E. Wogt in Hans Meyers "Deutschem Bolkstum" I, S. 292:
"Der Sonntagnachmittag wird gerade so wie der Feierabend bald der Familie bald der Geselligkeit gewidmet. Jenes überwiegt in Nord-, dieses in Südeutschland. In solchen Feierftunden macht sich auch die Reigung zu Musik und Gesang geltend. Wir sinden sie hier ungleich

Den geiftigen Betranten wird gern zugesprochen; ben in Rordbeutschland fo beliebten Tee erklart ber Schmabe für "a wischt (wuft) Gföff"; aber mahrend er felbst gern ein Glaschen Bein trinkt, bevorzugt ber Baper ben Gerftenfaft. Bas für Mengen biefer bavon vertilat, ist unglaublich. 1903 tamen auf ben Ropf ber Bevölkerung in Bagern 231,9 (1904: 235,3) Liter, in Bürttemberg 168,9, in Baben 157,2, in Elfaß-Lothringen 88,1 Liter, wogegen ber Durchschnitt für bas ganze Deutsche Reich 116,5 betrug. München aber geht über biese Riffer weit hinaus; benn hier entfielen im Jahre 1890 auf ben einzelnen jährlich 566 Liter, mahrend bie entsprechenden Rahlen für Ingolftabt 521, Nürnberg 321, Breslau 180, Berlin 160, Wien 146 lauten. 1) 3m Süben ift bas Wirtsbausleben am früheften in Aufnahme gekommen, bie Rellnerin am ftartsten vertreten, die Trinkgelberwirtschaft am meisten gediehen. Im Suben laffen fich auch die erften Babeftuben und geheizten Rimmer nachweisen, und noch jest besucht ber Tiroler Bauer gern seine einfachen "Babeln" (Baber).

Trot mancher auf größere Behaglichkeit des Lebens abzielenden Erscheinungen ift dort der Zudrang zu den großen Städten nicht so groß als anderswo. Denn von den 85 Großstädten des Deutschen Reiches, die 1905 über 50000 Einwohner zählten, kamen auf Bayern, Württemberg, Baden und Elsaßstothringen nur 13, von den 41 über 100000 nur 6: München, Nürnberg, Stuttgart, Straßburg, Mannheim, Karlsruhe.

Die süblichere Lage bebingt ein im allgemeinen wärmeres Klima und häufigere Gewitter, auch werden bort die an der Nord: und Oftseeküste so oft auftretenden Upril: und Maisfröste selten wahrgenommen. Die oberrheinische Tiesebene ist die wärmste Gegend unseres Laterlandes. Hier gedeihen echte Kastanien, Mandelbäume, Pfirsiche und andere Gewächse im Freien, hier reift der Mais, und der Buchsbaum kommt noch

mehr ausgeprägt als bort. Wer nur ingend tann, läßt hier seinem musikalischen Gefühle freien Lauf. In ben Alpen wie auf ben Höhen bes beutschen Mittelgebirges hört man oft frischen Gesang und nicht selten auch bas Spiel ber Zither, ber Flöte und ber Ziehharmonika."

<sup>1)</sup> Neuerdings ist der Bierverbrauch der Landeshauptstadt zursichgegangen; er betrug 1908 889 Liter auf den Kopf der Bevöllerung, 1904 815 Liter. Auch hat man zu beachten, daß ein gut Teil davon von den zahlreichen durchreisenden Fremden getrunken wird.

wild por. Aber im Suben turmt fich auch die Gebirasmand ber Alben auf, aus beren Bereiche unsere Schriftsprache eine Reihe darafteriftifder Bezeichnungen übernommen bat wie Alp, Alm, Flub, Matte, Senne, Firn, Föhn, Gletscher, Halbe, Tobel, Grat, Rlamm, Mur u. a. Obwohl bie Aluffe. bie bem Sochland entftromen, jahlreich und groß find, fo mangelt boch meift bie Schiffbarteit. Daber ift ber Bertehr gewöhnlich auf bem Landwege erfolgt; besonders lebhaft gestaltete fich im Mittelalter ber Sanbel fiber bie Gebirgepaffe nach Italien. Die regere Berbindung mit biefem Lande läßt fich an verschiedenen Frembwörtern wie bem baprischen Spagat (Bindfaben) erkennen. Noch gegenwärtig ift bas Beburfnis nach italienischem Sprachunterricht in ben Schulen porbanben, noch immer ift ber Barenaustausch bebeutenb, zumal auf ber neuerbings erbauten Brennerbahn. Ginftmals aber lagen in bem ben Alpen vorgelagerten Gebiete bie wichtigften Sanbelsstädte bes Reiches. Awar verbankt Regensburg seine Blute in erfter Linie bem Donauverkehr nach bem Often; aber bie Größe Ulms. Augsburgs und Nürnbergs beruht auf ben Beziehungen zum Mittellandischen Meere, namentlich zu Benedig und Genua, die ben Bertehr mit bem Morgenlande vermittelten. München, Stuttgart und Rarlsrube find nicht bloß, wie jene Städte, burch ihre Lage, sonbern hauptsächlich als Berricherfige in die Sobe getommen.

Nach allebem besteht schon im Mittelalter ein gewaltiger Unterschied amischen Suben und Rorben. "Mittelmeer und Nordmeer, Landhandel und Seehandel, Fabritant und Raufmann, Goldwährung und Silbermahrung fteben im Bertehr ber Ober= und Rieberbeutschen gegeneinander. Die großen Binnenmärkte taufen meift von Gegenden, in welchen ber himmel milber, ber Bertehr reicher entwidelt, bie Rultur alter ift; bei ihnen gewinnt ber Handel zuerst moderne Formen in fester Berbindung mit jenen fremdlandischen Geschäften. gieht mit Baren und zierlicher Arbeit bes Gubens reicher Runftgeschmad, etwas Biffenschaft und verfeinerter Lebensgenuß in bas Land, ber fübbeutiche Raufmann lagt feine Sohne und Bermandten in Italien ober Frankreich Recht und Medizin ftubieren, und ber gelehrte Jurift, ber Argt und Apotheter wird zu ben Batrigiern ber Stadt gerechnet. Beit anbers ba, wo bie nieberbeutsche Sprache altheimisch ober burch sächsische

Rolonisten eingebürgert ist. Dort bleibt bis tief in das Land in ber Altmart, in Bestfalen, in bem großen Roln bas Interesse vorzugsweise nach bem Nordmeere gerichtet, ber lohnenbfte Handel wird zu Schiffe geführt, auch bie Raufleute tleinerer Landstädte beteiligen fich als Reeber und befrachtend an ber Seefahrt. Der Raufmann und seine Diener find lange Beit selbft bie Reisenden, fie find vorzugeweise bie Stadtegrunder. oft mageluftige Abenteurer, die Haus und Beimat leicht mit Die gange Berbindung ber Sanfe der Frembe vertauschen. reicht genau fo weit als bie nieberbeutsche Sprache, fie ift eine Berbindung vieler Stabte zu gemeinsamem Sandel in ber Fremde, nicht zur Berteibigung, sondern zur Eroberung."1) Und mahrend ber oberbeutsche Raufmann mit feinem nach ber tölnischen Mart geschlagenen Golbgulben fast über bie ganze Erbe hin handelte, murbe ber größte Teil ber Geschäfte bes nieberbeutschen in Silbermungen gemacht, beren Wert fast in jeber Stadt und in jedem Rahrzehnt ein anderer war. Aber er konnte die kleinen Silberstude bei seinem Berkehr mit armen Bölkern nicht entbehren und taufte in Nowgorod bas Belzwert, bie Baute und bas Bachs bes Oftens, in Gothland die Fische und Relle bes Nordens gegen Bfund, Mart und Schilling.2)

Mit biesem frühzeitigen Aufblühen des Landhandels im süblichen Deutschland hängen andere Erscheinungen zusammen. Zunächst machten sich dort genauere Personenbezeichnungen notwendig. Als im 12. Jahrhundert die Scheidung zwischen Bor: und Zunamen auftam, also zwei Benennungen an Stelle der die dahin üblichen einen traten, sinden wir sie zuerst im Südwesten unseres Baterlandes. Dort begegnen wir auch am frühesten den deutsch geschriebenen Urkunden. Um 1240 treten sie uns in der Gegend des Bodensees entgegen, in den achtziger Jahren des nämlichen Jahrhunderts sind sie auch in München und Regensburg, im solgenden Jahrzehnt im Mainzgebiet anzutressen, in Mittel: und Norddeutschland aber erst während des 14. Jahrhunderts Im Süden entstanden serner die ersten Papiersabriten, Buchdruckereien und Zeitungen.

<sup>1)</sup> G. Freytag, Bilber aus ber beutschen Bergangenheit II, 232.
2) Bgl. in neuerer Zeit ben Gegensatz zwischen bem sübbeutschen Gulben und bem nordbeutschen Taler und zwischen ben nord- und sübbeutschen Eisenbahnen: bort 4 Klassen und Freigepäck, hier 8 Klassen und kein Freigepäck.

Die Baviererzeugung lernte man von Italien aus tennen und arbeitete lange Beit unter Bubilfenahme italienischer Gefellen. In Raufbeuren, Augsburg, Nürnberg, Mains und anderen Orten seben wir biese Industrie im 14. Jahrhundert erblüben, und von ben genannten Stabten aus verbreitet fich bie Renntnis bes neuen Gewerbszweiges allmählich weiter nordwärts, so baß 3. B. die erfte Bapierfabrit ber Mart Meigen in einem Benebiktinerklofter bei Chemnig 1398 eingerichtet murbe. beutenbsten Ctabliffements befanden fich viele Jahre lang zu Ravensburg in Schwaben. Dort wurden auch am frühesten Mühlen zur Aubereitung verwendet und eine beffere Art ber Berfilzung bes Robstoffs burch Siebe aus Melfingbraht ermöglicht. Bas ferner bie Drudereien anbelangt, fo waren fie in ben erften Jahrzehnten nach Erfindung ber Buchbrudertunft am gablreichsten im Guben. Seben wir von Mains, bem Wohnort Joh. Gutenbergs, ab, fo besaß Augsburg beren um bas Jahr 1500 nicht weniger als 22, Basel 20, Strafburg 17 und Nürnberg 13, jum Teil von bedeutender Leiftungsfähig-Enblich Reitungen erschienen am eheften in Strafburg. Nachdem die Buchdruder biefer Stadt und die von Bafel feit ber Mitte bes 16. Rahrhunderts einzelne Rlugblätter mit forts laufenden Rummern hatten verseben laffen, wurde zu Straßburg mit Beginn bes 17. Sahrhunderts ein in regelmäßigen Bwischenräumen erscheinenbes Rournal berausgegeben unter bem Titel: "Relation aller vornehmen und gebenkwürdigen Siftorien, 10 sich bin und wieder in Hoch= und Niederbeutschland usw. autragen möchten." Der ältefte uns erhaltene Jahrgang ftammt aus bem Jahre 1609. Als bann unter bem Ginfluffe ber frangofischen Revolution am Ende bes vorigen Sahrhunderts ein Sauch freieren und frifcheren Geiftes auf beutschen Fluren wehte, wurde 1798 in bemfelben Sudweften bie Allgemeine Beitung gegrundet, bie ihren Sit urfprünglich in Tubingen hatte, ihn aber später nach Ulm und Augsburg, neuerbings nach München verlegte und in ber erften Balfte bes 19. Sahr= hunderts die hervorragenofte Rolle im Geiftesleben unferes Boltes gespielt hat, ehe ihr von ber kölnischen Schwester ber Rang abgelaufen murbe.

Im Suben ift ferner die Literatur frühzeitig entwickelt. Bon einer alt= und mittelniederdeutschen Poesie kann man kaum reben; hier würden nur einzelne wichtigere Werke wie der

Heliand zu nennen sein. Dagegen ift bie alt= und mittelhoch= beutsche Dichtkunft zu reicher Blute gebieben. In neuerer Beit aber hat ber Suben besonders burch Dorfgeschichten und Boltsbramen seine Gigenart bekundet. Als Berfaffer von jenen treten uns nächst Bestalozzi (Lienhard und Gertrub) und Jeremias Gotthelf (Albert Bigius), Berthold Auerbach und Beter Rofegger entgegen, um biefe haben fich namentlich Lubwia Anzengruber und Ludwig Ganghofer verdient gemacht, beren Dramen, wie ber Meineibbauer und ber Berrgottschniker von Ammergau, weit über die Grenzen ihres engeren Baterlandes befannt geworben find. Aus bem Bereiche ber übrigen Runfte ift bervorzuheben, daß die Renaissance zuerft auf sudbeutschem Boben Wurzel gefakt bat, nicht im Profanbau ber Schlöffer und Rathaufer, wo wir ihr erft um die Mitte bes 16. Sahrhunderts begegnen (2. B. beim Otto-Beinrichsbau des Beidelberger Schloffes 1556), wohl aber im Holzschnitt und Rupferftich, die ja im Suben unseres Baterlandes heimatsberechtigt find. Als ein Nachtlang jener herrlichen Zeit tann es betrachtet werben, wenn noch heutigentages auf Runft und Biffenschaft in jener Gegend so hober Wert gelegt wirb, bag bervorragende Dichter, Maler, Bilbhauer und Gelehrte nicht felten burch Berleihung eines bestimmten Orbens ben perfonlichen Abel erhalten. 1) Neuerbings werden besonders die bilbenben Runfte gepflegt. Wien, München, Stuttaart und Rarlsrube haben ihre Maleratademien; hier findet man, bank bem hoben Runftfinn bebeutenber Regenten wie Ludwigs I., hervorragende Denkmäler ber Architektur und Blaftik. Bas Rlenze und Gartner in Bapern, haben Sember u. a. in Ofterreich vollbracht. Durch großartige Bautätigkeit und Aufführung monumentaler Denkmaler find die genannten Stadte bie alanzenbsten Resibenzen Deutschlands geworben. Bom Guben aus ift auch bas Runftgewerbe zu neuem Aufschwung getommen; hier gilt weit mehr als im Norben, was Gertrub in Schillers Tell zu Stauffacher fagt: "Da fteht bein haus reich wie ein Edelsit, von schönem Stammholz ift es neu gezimmert und nach dem Richtmaß ordentlich gefügt. Mit bunten Babben-

<sup>1)</sup> Allerbings wird biese Auszeichnung auch höheren Beamten und Offizieren verließen, sowie Kommerzienraten u. a., wenn sie sich besondere Berdienste erworben haben.

schilbern ist's bemalt und weisen Sprüchen, die der Wandersmann verweisend liest und ihren Sinn bewundert." In Tirol war früher sast jedes Haus an den Außenwänden bemalt, und noch heute ist besonders in den katholischen Gegenden Südbeutschlands das Bestreben vorhanden, durch Malereien aller Art das Auge zu erfreuen.

In ber Bautunft bes vorigen Jahrhunberts hat man fich ftarter an frangofische Borbilber angelehnt als im Norden, namentlich läßt sich ber Einfluß Ludwigs XIV. vielfach er-Während bas Reue Balais und bas Schloß Sansfouci, bas Berliner Opernhaus und andere Bauten ber Reichshauptstadt und ihrer Umgebung einen ernsteren weniger prunthaften Eindruck machen, tragen die in der gleichen Beit erbauten Schlösser in Schleißheim und Nymphenburg, Lubwigsburg und Stuttgart einen viel schwülftigeren, pomphafteren und felbftgefälligeren Charafter gur Schau, gleichwie bie Bauten bes großen frangofischen Ronigs. Denselben Geift atmen bie Schöpfungen Ronig Lubwigs II., namentlich bas prachtvolle, aber noch unvollendete Schloß herrenchiemfee. Überhaupt ist bas Schielen nach bem Westen längere Reit eine Schattenseite im Wefen ber subbeutschen Berricher gewesen. Die "Rheinbundstaaten" hielten es treu mit Napoleon I., ihre Fürsten murben von Napoleons Onaben im Range erhöht zu Rönigen und Großherzögen. Ihnen schenkte bieser so viel Bertrauen, daß er fie in Amt und Burben beließ, ohne in bie innere Berwaltung ihrer Länder einzugreifen, zu einer Beit, wo er im nordweftlichen Deutschland bie einheimischen Fürften verjagte und bonapartiftische Bringen zu Berrichern einsette (Bestfalen, Bera) ober die Gebiete unmittelbar unter frangofische Berwaltung stellte (das linke Rheinufer, Oldenburg, einen Teil von Sannover, die Sansestädte). Um italienische Besitzungen ju erlangen, überantwortete ber Wiener Bof Strafburg ben Franzosen, für den Gewinn Tostanas verzichtete er auf Lothringen, in ber Aussicht, Benetien zu erhalten, gab er bas linke Abeinufer preis.

An staatsmännischer Begabung steht ber Süben hinter bem Norden, stehen die stausischen Kaiser hinter den sächsischen, Metternich hinter Bismard zurück. Und wenn dort nicht selten volkstümliche Herrscher auf dem Throne gesessen haben wie Kaiser Rotbart, Maximilian, der letzte Ritter, Maria Theresia, so erbliden wir hier mehr gekrönte Häupter, benen die Geschichte ben Beinamen "ber Große" verliehen hat: Raiser Otto I., Rurfürst Friedrich Wilhelm I., König Friedrich II. und Kaiser Wilhelm I. Dem politischen Witholatte des Kladsberadatsch stehen die unpolitischen Fliegenden Blätter gegenüber. Wit Zähigkeit hält besonders Bayern an den ihm 1870 zugestandenen Reservatrechten, z. B. im Bereich des Postwesens, sest und läßt seine eigenen Vertretungen dei verschiedenen Hösen sortbestehen. Man bewundert und verehrt dort Bismarck, aber

man haßt die Preußen, beren Besen leicht verlett.

Noch ein Gebiet hatten wir zu berühren, auf bem Gubbeutschland in mannigfacher Hinficht schöpferisch und einflußreich gewesen ift. Die wichtigften Lautgefete unserer Sprache haben von hier aus ihren Anfang genommen und fich allmählich nordwärts verbreitet; und manche munbartliche Gigentum= lichteit, die uns hier begegnet, wird vielleicht in fpaterer Beit benselben Weg einschlagen, z. B. die Aussprache ber b., g., d. und s-Laute, die hier nicht wie im Norden ben Stimmton besitzen, ober ber Gebrauch bes Berfetts ftatt bes Imperfetts als erzählenbes Tempus (z. B. ba hat er gesagt — ba sagte er). Und wenn es im Suboften und im Subweften immer üblicher wird, trennbare Brapositionen fest mit bem Zeitwort verwachsen zu laffen (er unterordnet fich, er anerbot fich, er überfiedelt in die Stadt, er einverleibt bas Gebiet, wie man jest namentlich in Ofterreich und ber Schweiz bort und lieft), oder die Umschreibung mit wurde vielfach ftatt bes einfachen Ronjunktivs auftommt in Berbindungen, wo bies neuhochdeutsch nicht ftatthaft ift (er sagte, sie wurde schon singen - singe schon, also nicht von ber Butunft, sondern gleichzeitig), so ist die Doglichteit nicht ausgeschloffen, daß fich dies im Laufe ber Jahrhunderte einmal über weitere Gebiete verbreitet und in ber Schriftsprache üblich wird. Tatsächlich bringt bie oberbeutsche Regel, in der indirekten Rebe ben Konjunktiv des Brafens statt bes mittelbeutschen Konjunktivs Imperfekti zu gebrauchen (fübbeutsch: er fagt, er tomme und er fagte, er tomme, mitteldeutsch: er sagt, er tame und er sagte, er tame) in der Schriftsprache immer mehr burch. Dagegen burften biejenigen Spracherscheinungen am wenigsten Aussicht auf Annahme in nördlicheren Gegenden haben, die eng mit bem Wefen ber Subbeutschen zusammenhängen, namentlich bie Besonberheiten im Gebrauche ber Fürwörter und Partikeln. Denn während ber gemütlichere Schwabe und Bayer ben Artikel selbst bei Eigennamen (ber Wilhelm, die Anna) zu verwenden pslegt, läßt ihn der Preuße zuweilen sogar bei Appellativen weg (Vater ist ausgegangen, Mutter ist im Garten), Flickwörter der Rede aber, wie sei, halt, mei, die im Süden unablässig wiederskehren, sind niemals weiter als nach Mitteldeutschland vorsgebrungen.

## IX.

## Das östliche Deutschland.

Wenn man von Westen kommend die Elbe ober Saale überschreitet, so gelangt man in ein Gebiet, das nach der Bölkerswanderung jahrhundertelang im Besitze slawischer Stämme war. Es ist dem Deutschtum längst zurüdgewonnen, aber in den Namen zahlreicher Ortschaften und eines Teiles der Bevölkerung tönt dem Sprachkundigen noch immer der Alang des fremden Idioms ins Ohr. Auch sonst fehlt es nicht an allerhand Niederschlägen aus jener Zeit, die sich entweder in Ausdrücken oder in erhaltenen Sitten und Gebräuchen bevbachten lassen. Denn so sehr auch die Kultur unseres östlichen Nachbarlandes hinter der deutschen zurücksteht und immer zurückgestanden hat,

Im übrigen verweise ich auf meine Schrift "Unsere Muttersprache, ihr Werben und ihr Wejen", 6. Aust., Leipzig 1907, in der S. 59—71 die Unterschiede zwischen der Sprache Rords und Sübbeutschlands bes

handelt werden.

<sup>1)</sup> D. Behaghel, Die beutsche Sprache, 2. Aufl., Leipzig 1902, S. 68: "Man wird sakt stets an gewissen Eigenheiten den Rordbeutschen und den Süddeutschen zu unterscheiden vermögen. Was an der Erbe gelegen hat, das setzt der Rordbeutsche auf den Tisch, was auf dem Boden lag, das wird vom Süddeutschen auf den Tisch gelegt oder gestellt. Der Rordbeutsche lädt zum Abendbrot ein, und die Speise schweckt ihm schon, der Süddeutsche zum Abendessen, und er sindet, daß die Dinge gut schwecken. Jener erscheint in reinem Hembe und in einer neuen Hose, dieser trägt ein frisches oder sauberes Hemb und neue Hosen. Im Rorden leidet man an einem schlimmen Finger, im Süden hat man einen wehen oder bösen Finger. Dort spricht man von einem Ende Faden, hier von einem Stüd. Dort geht Bater mit seinem Jungen spazieren, um Blaubeeren oder Bidbeeren zu suchen, wenn es welche gibt, hier der Kater mit seinem Kuben, wenn es welche gibt, hier der Kater mit seinem Kuben, um Heidelbeeren zu suchen, wenn es gibt."

so haben wir doch auf dem Wege des Handels und Berkehrs manche Landeserzeugnisse von dort erhalten und dabei ihre Bezeichnungen mit übernommen. Aus dieser Quelle stammen verschiedene Ramen für Wagen (Droschke, Kalesche), Lederswaren (Sassian, Juchten, Knute, Peitsche, Kardasche, Kummet) und Felle (Zobel, Körz [Fischotter], Wildschur), für Wassen (Pallasch, Dolch, Säbel), Tiere (Schöps — Hammel, Stieglig — Distessint, Zeisig, Kriniz) und andere Dinge. Auch das stawische Wort Grenze ist durch den Warenaustausch ins Deutsche übergegangen, nicht minder Dolmetsch (mhd. tolmetsche — poln. tlumacz, — türk. tilmatsch) und bolmetschen.

Mitunter beschränkt sich das Umlaufsgebiet der fremden Ausdrücke auf das oftelbische Land, z. B. sind wohl nur dort Robott für Frondienst, Kretscham für Gasthaus, Quark und Schmant, Plinse und Mosanze für Speisen üblich, ja auch das schriftsprachliche Wort Peitsche wird überwiegend in den Dialekten des Ostens gebraucht, während die Mundarten des westlichen Deutschlands meist nur Geißel kennen. Nach B. Hehns Ansicht ist die Sitte, saure Gurken zu essen, am stärksten in dem ursprünglich slawischen Koloniallande vers breitet, dasselbe gilt vom Sauerkraut trotz des Fremdenbuchsverses, den ein Franzose im Kürnberger Bratwurstglöcke 1892 eingezeichnet hat: "Das sind die Deutschen, Bratwurst, Sauerskraut und Bier."

Auch weniger angenehme Gaben werben uns von ben russischen Grenzländern geboten. So treten noch oft Wölfe auf beutsches Gebiet über, besonders aber tolle Hunde. Denn barauf ist es doch wohl hauptsächlich zurüczuschen, daß in den östlichen Teilen unseres Baterlandes die meisten Fälle von Buttrankheit sestgestellt werden. Im Jahre 1903 kamen unter 307 Bisverlezungen, die in Preußen beobachtet wurden, 114 aus Schlesten, 58 auf Ostpreußen, 54 aus Westpreußen, 21 auf Pommern, während sich in die noch sehlenden 60 die ganzen übrigen Provinzen teilen.

Bon fonstigen Eigentümlichkeiten bes Oftens hebe ich zunächst biejenigen heraus, bie mit ber Besieblung bes Lanbes

<sup>1)</sup> Slawisch sind auch Halunte, Bopanz, Haubige, Petesche, Jauche, Steppe, Kur und Gurte (= westdeutsch Kutumer, lat. cucumis). Aus dem Ungarischen aber stammen Heiduck, Husar, Ulan, Tolpatsch und Kutsche.

im Busammenhange fteben. Dag bier im Beitalter ber Bolferwanderung flawische Stamme eingebrungen find, tann man vielfach noch an ber Dorfanlage erkennen, besonders an ben Rundlingen, b. h. Ortschaften, die Hufeisenform aufweisen und nur einen einzigen fahrbaren Bugang haben, beren Saufer fich also alle nach bem Dorfplan und Dorfteich hinwenden. Dagegen find in ber Beit ber beutschen Ruderoberung bes Oftens bie Reihenbörfer entstanden, b. h. die langgestreckten Unfiedlungen, bei benen fich die Baufer fast ausschließlich zu beiben Seiten ber Ortsftraße ober bes Dorfbaches hinziehen. Dasfelbe gilt bon ben Stabten, bie in fo regelmäßigen und ftets wiebertehrenben Formen erbaut find, bag man von einem nordoftbeutschen Normalschema gesprochen hat. Die Stadtanlage zeigt meist ftrenge Drientierung nach ben himmelsgegenben. Etwa in ber Mitte bes Kreises ober Girundes, bas von ber Mauer umschloffen wirb, liegt ber quabratische ober rechtedige Markt; auf ihn ftogen im rechten Winkel bie nach ben vier himmelsrichtungen ben Stadttoren zustrebenben geraben Sauptstraßen, von benen wieder Seitenstraßen gerablinig ausgehen. Sie bilben einen schroffen Gegenfat zu ben oft frummen Stragenaugen alter weft = und fübbeutscher Stabte. 1) Auch weift auf bie Beriode ber beutschen Rolonisierung ber Umftand bin, bag gewisse Endungen wie slar, sheim, srobe, die bamals bei Neugrundungen außer Gebrauch gesetzt waren, in den oftlichen Landschaften entweber gar nicht ober ziemlich felten vorfommen. 2)

<sup>1)</sup> Bgl. auch H. Ermisch, Die Ansänge des sächsischen Städtes wesens in R. Buttles Sächsischer Bollstunde, Dresden 1901, S. 187.

2) Zu erwähnen ist auch, daß hier noch verschiedentlich Gesindemarkte abgehalten werden und alte mythologische Bräuche bewahrt worden sind, z. B. das Todaustreiben am Sonntag Lätare, das in Thüringen nicht üblich ist, in Obersachsen und Schlesien aber an vielen Orten vorgenommen wird. Indem man den Winter in Gestalt einer Strohpuppe im Wasser ersäuft, hosst man, die detressende Gemeinde vor größerem Übel zu schüben. Ferner deutet auf einstige Anwesenheit slawischer Bewohner die freie Lage des Kathauses inmitten des Markes, wie man sie so oft, z. B. in schlessischen Städten, antrisst, und die kreiserunde Form des "Rings" (Markes). Auch das ist charakteristisch sür das östliche Kolonialland, daß hier weitans häusiger als in anderen Gegenden mehrere gleichnamige Ortschaften nebeneinander liegen, die durch den Zusab Obers oder Unters unterschieden sind und sich auf die beiben Rationalitäten so verteilen, daß die mit Unters zusammens

Die Bewegung ber Bevolkerung geht jest in entgegengesetten Bahnen als früher. Bahrend fich einstmals die polnischen Fürften aus bem Stamme ber Biaften, Ragellonen ufm. angelegen fein liegen, möglichft viele beutsche Roloniften in ihre Lanber ju gieben, bie wegen ihrer höheren Rultur und besseren Gesittung gute Borbilber abgaben sowie ben Gewerbfleiß und Boblftand ju beben wußten, ift jest eine beftanbige Banberung in umgekehrter Richtung wahrnehmbar, bie man mit bem Ramen Sachsengangerei bezeichnet hat. Bährend baber in ben Jahren 1871—1905 Beftfalen eine Bevölkerungszunahme von 103,8 %, Rheinland 79,8, Brandenburg (ohne Berlin) 73,3, Beffen-Raffau 47,8, Schleswig-Holftein 43,9, Sachsen 41,6, Hannover 40,7 erfahren haben, beträgt biese in bem gleichen Beitraum bei Schlefien nur 33,1, bei Bosen 25,4, bei Weftpreußen 24,9, bei Bommern 17,6, bei Oftpreußen 11,1 %. Besonders Dienstboten und Rnechte. Grubenarbeiter und andere Menschen in niedrigerer Lebensftellung, Polen wie Deutsche, ziehen in großen Scharen weftwarts bis nach Rheinland und Weftfalen, entweber ju bauernbem Dienstverhaltnis ober nur auf die Sommermonate, wo bie Ernte eingebracht werben muß. Die meiften lodt ber höhere Lohn und die beffere Lebenslage, beren fie fich im Weften erfreuen. Bon ber Oft: bis jur Beftgrenze fteigern fich bie Tageslöhnungen um bas Doppelte, babei ift bie Roft beffer, und die Landschaft hat größere Reize. Der burch biesen Begzug hervorgerufene Mangel an Arbeitsträften in ben öftlichen Brovingen muß nun wieder burch Berangiehung fremder Elemente, besonders aus Polen, gebedt werden; namentlich gilt bies von ber Beit ber Ernte. Rach Aufhebung ber Leibeigen-schaft herrschte in Oftpreußen, Westpreußen und Pommern bie Form ber Instmannichaft vor. Der Gutsbefiger schloß mit einer Familie auf langere Reit einen Bertrag ab, überließ ihr

gesehten gewöhnlich flawische, die übrigen dagegen deutsche Bewohner hatten. Denn die zuwandernden Deutschen gingen dem sumpfigen Tieflande aus dem Wege und kultivierten meift den von den Slawen unbedaut gelassenen Wald- und Heideboden. Ebenso verhält es sich mit den noch zahlreicheren Kompositis, die als ersten Bestandteil Kleinsoder Groß- ausweisern Die eindringenden Germanen ließen sich vielsach in der Dorfslur der Slawen nieder, und während diese meist Ortsichaften mit 4-5 Gehösten bewohnten, schusen jene größere, in denen auch regelmäßig Kirche und Schule erbaut wurden.

eine Hatte, mehrere Morgen Landes zur eigenen Bewirts schaftung sowie einen Teil bes ausgebroschenen Getreibes und gab ihr noch einen geringen Tagelohn. Seitbem aber bie Drefchmaschinen aufgekommen find und mehr Zuderrüben gebaut werben, die Leute also im Winter nicht mehr voll beschäftigt werben konnen, tragt man Bebenken, fie bas gange Sahr zu verpflegen, und nimmt baber billige Lohnarbeiter, die man nur auf einige Monate mietet und bann wieber ihrer Bege geben läßt. So hat fich ber nadte Intereffengegenfat an bie Stelle ber früheren Intereffengemeinschaft gefest. Gin Sauptnachteil in ben agrarischen Berhältniffen bes Oftens find bie großen Ritterguter1); burch fie wird ber freie Bauer mehr und mehr geschäbigt ober gar vernichtet. Es gibt oft nur gang reiche ober gang arme Leute. Wie viel anders fieht es ba awischen Elbe und Weser aus! Bier find alle Stufen bes Grundeigentums, vom großen bis jum fleinen, mahrzunehmen, bie Herrenfitze aber haben felten eine ansehnlichere Felbflur als im Mittelalter, jebenfalls ift biefe bei weitem nicht fo umfangreich als in Bommern und Preugen. Man tann baber auch leichter die Erntearbeit bewältigen und mit einer geringeren Ungabl von Gehilfen austommen. Um gunftigften fteht es in biefer Beziehung in Beftfalen. Sier ift ber Lohnarbeiter ein Bächter bes Bauern. Der ihm überlaffene Grund und Boben

<sup>1)</sup> Bei einem meist so slachen Lande ist es leicht begreiflich, daß sich dort der Großgrundbesitz start entwicklt hat. "In breiter Wasse liegt der Wald eines einzigen Besitzers da, weitgedehnt die Wiesen; unsahiehdar wogt das Getreibeseld, riesenhaft dehnt sich hier ein Kartssellsader, dort das Gelb der Lupinen." Wenn man Besitzungen von mehr als 150 Hettar zum Großgrundbesitz rechnet, so kommen auf diesen in der Provinz Pommern 64 %, in Posen 58 %, in Schlessen 51 %, in West- und Oftpreußen 44 %, während auf den eigentlichen Bauernkand mit Gitern von 8—80 Hettar nur 28 (Pommern), 88 (Posen) und 45 % (Preußen) entsallen. In Schlessen gibt es eine Anzahl von Brundherren, die 25—44 000 Hettar ihr eigen nennen, so den Herzog von Usest, den Herzog von Rativor, den Keichsgrafen von Schassos, den Fürsten Pleß u a.; in Medlenburg aber liegt bei weitem das meiste Land in den Händen der Kitterschaft (in Medlenburg-Schwerin 5700 Quadratislometer) und des Staates (in Medlenburg-Schwerin 5500 Quadratislometer). Damit hängt auch teilweise zusammen, daß im Osten die meisten konservativen Abgeordneten sür den Reichstag und den preußischen Landbag gewählt werden, namentlich in Preußen (Ostend Wedlenburg.

geht ohne besondere Erneuerung bes Vertrags auf seinen Sohn über. Dafür unterstütt er ben Bauer im Bebarfsfalle, arbeitet an seiner Seite, ist mit ihm an bem gleichen Tische, und ba er fich weber in Sprache und Sitte noch in ber Denkungsart und ben Umgangsformen wesentlich von ihm unterscheibet. fonbern hauptfächlich burch bie geringere Ausbehnung feiner Wirtschaft, so hat er nicht die Empfindung, daß er Frondienste verrichte, fondern geht feiner Tatigfeit mit bem Gefühle nach. bag beibe Teile einander brauchen. Daber find fie auch miteinander zufrieden. Und wenn in Bommern und Breufen ber fleine Grundbesitzer oft mit seiner ganzen Familie über bas Meer wandert, weil er glaubt, fich bort mit seinem geringen Bermogen beffer burchichlagen zu konnen, fo fchickt ber meftfälische, holsteinische und olbenburgische Otonom gern ben zweiten Sohn auf die Universität und den britten mit einem Rapital über ben Atlantischen Ozean, bamit er sich in ber neuen Welt eine gesicherte Erifteng schaffe, bleibt aber felbst in ber Beimat und nahrt fich bort redlich. 1)

Eine andere Folge ber bebeutenben Güterkomplege bes Oftens ift die hochentwidelte Branntweinbrennerei und Bferbeaucht. Rechnet man bie Menge bes Spiritus, ber im Sahre 1904 aus Rartoffeln, Getreibe usw. gewonnen worben ift, nach Taufenben von Bettolitern, fo verteilen fich bie einzelnen Quantitaten auf bie verschiebenen Gegenben bes Deutschen Reiches fo, daß in Bosen 534, in Bommern 500, in Oftund Bestvreußen 499, in Brandenburg 489, in Schlefien 448 Taufend Bektoliter erzeugt worben find, mahrend bie auf bie westlichen Landschaften entfallenden Rahlen wefentlich kleiner find; benn Hannover ift mit 119, bie Rheinproving mit 127, Sachsen mit 173, Westfalen mit 178, bas Rönigreich Bayern mit 195, Sachsen mit 140, Baben mit 70 und Bürttemberg mit 59 Tausend Hektolitern beteiligt. Somit bringen die oben gengnnten sechs bftlichen Brovingen Breufens mebr als bas Doppelte von bem hervor, was übrigen Bebiete Deutschlands erzeugen. Ühnlich liegen die Dinge im Bereiche ber Rosse= und Schafzucht. Rach ber im Sabre 1904 abgehaltenen Biebzählung befanden fich in ben feche öftlichen preußischen Brovingen 1852238 Bferbe und

<sup>1)</sup> Bgl. auch Grenzboten 1893 Rr. 43 G. 849 ff.

3610329 Schafe, in ben übrigen Provinzen 1112170 Bferbe und 2050200 Schafe, alfo war bas Berhaltnis bei beiben Tiergattungen 63% (im Often): 37% (im Besten). Die Rinber halten sich etwa bie Bage (5780822: 5375311); bei ben Schweinen und Liegen beobachten wir das umgekehrte Berhältnis. Sier weisen die öftlichen Gebiete die Minbergahl auf: 5843740:6720159 (47%:53%) unb 844044:1272316 (40 % : 60 %).

Auf induftriellem Bebiete verdienen gunachft bie großen Steintohlengruben und Erzhütten, Glas = und Borgellanfabriten Oberichlefiens ermahnt zu werben, nachftbem bie Schiffsbauwerften von Stettin, Danzig, Ronigsberg und anderen Ruftenplaten, bie Leinwandindustrie in Hirschberg, Landshut, Balbenburg, endlich die Tuch- und Budftinerzeugung der Mart Brandenburg und Niederschlefiens. Diese geht auf flamlandische Gin= wirkung zurud und ift baubtfächlich vom Klaming (= flamischer Sobenzug) aus, wo fich im Mittelalter nieberlanbische Roloniften festgesett hatten, über bie Städte Ludenwalde, Guben, Rottbus, Görlit, Sagan, Gruneberg verbreitet worben. Die größte Anduftrieftadt bes einstmals flamischen Gebiets bilbet Berlin mit feinen Bororten. Wie Wien im öftlichen Roloniallanbe zum Mittelpunkte ber öfterreichischen Monarchie berangemachsen ift, fo Berlin zur Sauptftadt bes Deutschen Reiches. Denn beffen Schwerpunkt hat fich allmählich von West nach Dft verschoben. Ruerst herrschte ber frankliche Stamm, ber am Rhein seinen Sauptfit hat, bann tamen fachfifche und ichmabische Raifer (Sobenftaufen), und biefen folgten bie Sabsburger und bie Hohenzollern, die zwar ihre Stammburg in alemannischen Landen, aber ihre Hausmacht im Subosten und im Nordoften unferes Baterlandes hatten. Rubolf von Sabsburg ichuf fich erblichen Landbefit in ber Oftmart, indem er 1282 feine Sohne Albrecht und Rudolf mit Ofterreich, Steiermart und Rrain belehnte, und Johann Sigismund von Brandenburg erwarb 1618 bas Berzogtum Preugen, beffen Rame fich folieklich mit ber Macht bes preußischen Staates über ben größten Teil Nordbeutschlands ausgebreitet hat.

Im Often, wo die Biege ber breufischen Monarcie fand. ift auch die Entfaltung ihrer Rraft am ftartften gewesen. Wie bier icon mabrend bes Mittelalters (bei ber Berworrenheit ber bamaligen Rechtsverhaltniffe) im Ruftenlande von Schleswig bis zum bottnischen Meerbusen lübisches Recht Geltung gewann und im Binnenlande von der Elbe bis an die polnische Grenze das magdeburgische eingeführt wurde, so hat auch in politischer Beziehung eine starke Konzentration stattgefunden. Hier versägt Preußen über seine zusammenhängendste Gedietsfläche. Das staatliche Sondertum, das überall links der Elbe das Leben unseres Bolkes trennend und hemmend beeinflußte, vermochte in den ehemaligen Slawenländern nicht zu gedeihen.

In sittlicher Sinsicht ift es bezeichnend für ben Often. bag biefer zu ben kriminell am schwerften belafteten Gegenden Deutschlands gebort. Wenn man beachtet, bag in ben fünf Jahren von 1898-1902 bei gefährlicher Rörperverletung im Durchschnitt auf 100000 Zivilpersonen Deutschlands 239 Berurteilte kommen, und biefe Rahl gleich 100 fest, so ergibt fich für ben Regierungsbezirk Oppeln ein Prozentsat von 180-250, für Bofen. Oft= und Beftpreugen 120-180, für Bommern und ben Regierungsbezirk Breslau 80-120, für Liegnis und ben größten Teil bes mittleren und nordweftlichen Deutschlands eine niebrigere Biffer; nur in Babern und bem Gubweften fteigen die Rablen wieder; auch beim Diebstahl ift ber Often am ftärksten beteiligt, bagegen ber Westen am geringsten. 1) Dies gilt felbst von ber weiblichen Bevölkerung. Während von 1893—1897 im ganzen Reich auf je 100000 ftrafmundige Bersonen weiblichen Geschlechts im Durchschnitt 397 Berurteilte tamen, betrug ber Durchschnitt in Bofen 635, in Oftpreuken 595, in Westbreuken 588 und in Schlesien 541.2) In Heffen = Naffau und ber Rheinproving bleiben bie entsprechenden Riffern gegen Schlefien um die Balfte, in Beft-

<sup>1)</sup> Wenn man sieht, daß in benselben fünf Jahren von 100000 weiblichen Strasmündigen auf den Regierungsbezirk Oppeln 729, auf Preslau 505 und auf Lieguig 325 entfallen und daß von den beiden mit je 16000 weiblichen Strasmündigen versehenen Kreisen Grotitau (beutsch) und Lublinig (polnisch) jener 211, dieser aber 770 Verurteilte ausweiß, so wird man als einen wesentlichen Punkt die größere oder geringere Zahl der slawischen Bevöllerung in Betracht ziehen müssen.

geringere Zahl ber stamischen Bebölkerung in Betracht ziehen müssen.

2) Dies hängt zum Teil mit dem Grundbesitz zusammen. Ein kleiner Grundbesitz zum Teil mit dem Grundbesitz zusammen. Ein kleiner Grundbesitz (bis zu 30 Morgen) kommt auf 4 Einwohner der Meinprovinz, auf 8 in Bestsalen, auf 11 in Sachsen, auf 14 in Schlessen, auf 22 in Brandenburg und Pommern, auf 25 in Posen, auf 30 in Preußen. Der Diebstahl folgt, wie man sieht, dem Großzundbesitz wie sein Schatten. (Kgl. Fr. Paulsen, System der Ethik. 2. Auss. 446.)

falen gegen Posen um <sup>2</sup>/<sub>8</sub> zurück. Was serner die Bewohnerzahl anbetrisst, die auf die Häuser der Großstädte kommt, so stellt sich heraus, daß man sich im Osten weit genügsamer zeigt als im Westen. Von den 41 Städten Deutschlands, die über 100000 Einwohner haben, entsallen in Berlin auf ein Haus 50 Insassen, in Bressau 40,7, in Posen 89,1, in Stettin 38,5 usw. Ebenso stehen über dem Reichsdurchschnitt von 24,9 sast alle übrigen Großstädte des östlichen Tieflandes, während dies in den Verstendes.

jenigen bes Westens günftigere Bahlen aufweisen.1)

Aus biefen Gegenben leitet man auch bie ftramme Mannszucht bes preufischen Seeres und bes Beamtentums ab. Fürft Bismard erklart fie aus ber reichlichen Beis' mischung von flawischem Blute. Denn bie alten Germanen waren an nichts weniger als an ftrenge Unterordnung gewöhnt. Lieber leisteten fie freiwillig treue Gefolgschaft, als baß fie sich bem Machtgebot eines anderen fügten. Legt boch Tacitus bem Gallier Tutor die Worte in ben Mund: "Die Germanen laffen fich nicht befehlen, nicht leiten, sondern handeln ftets nach eigener Luft." Wenn es also mahr ift, was Sibney Whitman (Das taiserliche Deutschland S. 2) behauptet, daß die Bewohner ber alten preußischen Provinzen in ber Gleichmäßigkeit ber Baterlandsliebe und ber Babigteit, Berlorenes wieber zu gewinnen, höher stehen als irgenbein anberer Teil ber Monarchie, wenn biefem Gebiete vor allen bie Eigenschaften ber Singabe und bes Gehorfams, ber ftraffen Subordination verliehen find, fo ift bies mit in ben eigentumlichen tolonialen Berhältniffen des Oftens bearündet.

Noch gilt es, die intellektuelle Tätigkeit bes Oftens einer turgen Prüfung zu unterwerfen. hierin fteben die Greng-

20, Hannover 20,8, Stuttgart 21, Mannheim 22,1.

<sup>1)</sup> Bremen 7,8, Krefelb 18,9, Köln 15,8, Straßburg 16,9, Aachen 17,4, Braunschweig 18, Barmen 18,8, Essen 18,7, Franksurt ebenso, Elberselb 18,8, Kürnberg und Altona 19,4, Dortmund 19,8, Düsselbors

Beachtenswert erscheint auch, daß die Berschuldung der ländlichen Grundbestiger Preußens im Often am größten ist. 1902 betrug die Schuldenlast des Bauernstandes in Westpreußen 707,9% (d. h. auf 100 Mart Bermögen samen eiwa 700 Mart Schulden), in Osipreußen 650,8%, in Bosen 456,7, in Pommern 854,8, in Schlesen 206,5, dagegen im Rheinland 48,6, in Hessen 184,6, in Brandenburg 197,8, in Sannover 185,8, in Sachien 144,6, in Brandenburg 197,6, in Schleswig-Holstein 208,7%.

lander entschieben noch immer ftart hinter bem übrigen Deutsch= land zurud1), wenn auch zugegeben werben muß, daß fich im Laufe ber letten Jahrzehnte manches gebeffert bat. Schon ber Umftand gibt zu benten, bag nur die öftlichen preußischen Brovingen nicht burchweg eigene Universitäten haben: In Bosen und Beftpreufen fehlen fie gang, Die Bewohner biefer Lanbichaften find also mit auf Breslau und Königsberg angewiesen. Auch technische Hochschulen waren bisher nicht vorhanden; erft in jungfter Beit ift eine folche in Danzig geschaffen worben. Die Rahl ber Analphabeten, b. h berjenigen ben Schulen Entwachsenen, die weber lefen noch schreiben können, ift hier beträchtlicher als anderswo in beutschen Landen. Bon tausend jum Militardienft Gingezogenen befagen 1870 in Bofen und Breußen ausammen etwa 140 biese elementaren Renntniffe nicht. in ben Rheinlanden 8, in Schleswig 7; fpater blieb bas Berhaltnis ber genannten Provinzen zueinander ungefahr gleich: 1880 83, 4, 2, 1890 33, 0,5, 0,2; und 1904 entfielen von ben 71 in Breugen ausgehobenen Refruten, die bes Schreibens und Lefens untundig waren, auf Oftpreugen 19, auf Beftpreußen und Pofen je 18 und auf Schlefien 11. etwas rudftanbigen Bilbungsgrabe eines Teiles ber Bevölferung entspricht bie niedrige Riffer ber Nachrichtsblätter. Bon 1619 bis 1742 war Breslau die einzige Stadt Schlefiens, in ber veriodische volitische Reitungen gebruckt wurden. Während 1870 in ber Rheinproving 400 Blatter in 92 Berlagsorten erschienen, gab es in Schlefien nur 58 in 24 Stabten; erft neuerdings haben fich bie Berhältniffe gunftiger gestaltet. boch fo, daß ber Cften immer noch gurudfteht. Nicht minber bebeutsam ist, was schon Sakob Grimm hervorhebt, baß es oft-

<sup>1)</sup> In urgermanischer Zeit war hier und nicht etwa an ber römischen Grenze die höchste nationale Kultur. Hier befanden sich die Heiligtümer der größten Eldgenossenschen, hier sind, soweit unsere Kunde reicht, zuerst und am häusigsten goldene Schaumünzen geprägt worden, hier sind die zahlreichsten Kuneninschriften gesunden worden. Im Oken hate sich auch bereits bei mehreren Bölkern der alte lockere Berband der dörsischen Gemeinden und Gaue zu einer sesten politischen Einheit unter Königen zusammengezogen. Aus diesem Gediete endlich ergossen sich wenige Jahrhunderte später die eblen Stämme der Goten, Bandalen, Langobarden und Burgunder über das Kömerreich, und gerade diese Stämme erwiesen höhere Empfänglichteit für römische Bildung als die Deutschen bes Rheines und der Kordse. (G. Frehtag, Bilder aus der beutschen Bergangenheit I, 40.)

warts von ber Elbe feine Beistumer (Gewohnheitsrechte ein-

zelner Orte) gibt.

Die Boefie hat im öftlichen Kolonialgebiete lange Reit nicht ben gunftigften Boben gefunden. Biele Dichter preften, um mit Leffing zu reben, alles burch Drudwert und Röhren aus fich herauf und fühlten bie lebenbige Quelle nicht in fich, die fich durch eigene Rraft emporarbeitet, burch eigene Rraft in reichen, frifchen, reinen Strahlen aufschießt. Daber murben fie entweder Theoretiter, wie Opis burch fein Buch von ber beutschen Boeterei, ober fie verfielen in nüchterne, platte Natürlichkeit wie Christian Beise, wenn fie nicht, wie die Bertreter ber aweiten ichlefischen Dichterschule (Hoffmann von Hoffmannswalbau. Raspar von Lobenstein), das Wesen ber Poeste in eitlem Wortgebrange und in ichwülftigem Pathos zu finben alaubten. Doch gibt es natürlich auch Ausnahmen wie ben Ronigsberger Simon Dach und ben Schleffer Chriftian Gunther, bie ben Bruftton warmer Empfindung anzuschlagen mußten. Ebensowenig barf vergeffen werben, bag bie brei beften beutschen Luftspiele, Minna von Barnhelm, Der zerbrochene Rrug und Die Journaliften von Dichtern bes einft flawischen Rolonial landes (Leffing, Beinrich v. Rleift und Guftav Freytag) geschaffen worden find. Namentlich im letten Jahrhundert hat fich bier vieles zum Befferen gewenbet.

Die Bissenschaft aber ist in Ostbeutschland trefslich verstreten. Denn außer den bereits in früheren Abschnitten erwähnten Männern wie Kant und Kopernitus sind hier besonders zu nennen Alexander und Wilhelm v. Humboldt, der Anthro-

polog R. Birchow und viele andere. 1)

## X.

# Das Herz Deutschlands.

Wie Deutschland die Mitte Europas bilbet, so find Thüringen und Obersachsen das Herz Deutschlands. Oft wurde hier um das Wohl, ja um das Dasein unseres Baterlandes gestritten. Infolgedessen sind wenige Stellen Europas so mit Blut getränkt

<sup>1)</sup> B. B. bie Geschichtsschreiber Dropsen, Dunder, Archenholz, Löbell, der Rechtslehrer Gneift, die Mineralogen und Geognoften A. G. Berner\_und Leop. v. Buch, der Chirurg Th. Billroth usw.

wie das Flußgebiet der Saale und der Mulde: Im Jahre 531 ging durch die verhängnisvolle Schlacht von Burgscheidungen das große thüringische Reich in Trümmer, und 933 wurden bei Riade (Rietheburg a. d. Unstrut) die Ungarn durch Heinzich I. so gewaltig in Schreden gesetz, daß sie 22 Jahre lang nicht wieder wagten, Einfälle in Deutschland zu machen. 1757 überwand Friedrich der Große die Franzosen bei Roßbach und 1632 Gustav Adolf die Kaiserlichen bei Lützen; 1806 wurde die preußische Armee bei Jena, 1813 die Rapoleonische bei Leipzig zu Boden geworfen. Die Mühlberger Riederlage (1547) beendete den Schmalkaldischen Krieg und beraubte Johann Friedrich den Großmütigen der Kurwürde, der Zusammenstoß mit Preußen bei Langensalza (1866) kostete dem König Georg V. von Hannover die Krone. 1)

Lebendig ist von jeher der Pulsschlag dieser Herzlandschaft Deutschlands gewesen, namentlich durch reich entwickelten Handel und Berkehr. Die Straßen, die von Naumburg und Leipzig nach allen Gegenden des Reiches führten, zählten zu den bes lebtesten, und noch jetzt gehört Leipzig zu den Hauptverkehrsmittelpunkten unseres Baterlandes. Die Leipziger Messen, die seit dem 16. Jahrhundert an Umsang und Bedeutung immer mehr zunahmen, überragten schließlich diejenigen von Frankfurt a. Main, Frankfurt a. d. Oder, Braunschweig und anderen Handelsplägen sehr, ja diese Stadt war in einigen Artikeln der bevorzugteste Markt Europas, z. B. in den Belzwaren, die von Rußland in großer Menge zum Verkauf gesbracht wurden. Daher können wir begreisen, daß Goethe sie ein Rlein-Paris nennt. Wit den Messen aber kam auch der Buchhandel allmählich in die Wauern der Pleißestadt. Seit

<sup>1)</sup> Aber auch außer biesen Entscheidungsschlachten sehlt es nicht an Gesechten auf sächsisch-thüringischem Boben, z. B. 1807 bei Luda zwischen König Albrecht I. und ben Gebrübern Diezmann und Friedrich mit der gedissenen Wange, 1625 bei Frankenhausen, wo Thomas Münzer gesangen genommen wurde, 1631 und 1642 bei Breitenselb in der Rähe von Leipzig zwischen Schweden und Kaiserlichen, 1813 bei Großgörschen und bei Bauzen usw.

<sup>2)</sup> Auch der Bergbau Deutschlands sowie Österreich-Ungarns und Englands ist vom obersächsischen Erzgebirge aus gesördert worden und mit den Bergleuten sind mittelbeutsche Ausdruck wie Robalt, Wismut, Quarz usw nach dem Harze und in andere Gegenden unseres Baterslandes gewandert.

etwa 1493 trat biese in Bettbewerb mit Frankfurt a. Main, bas vorher hierin maggebend war; um die Mitte bes 16. Rahrhunderts begegnen wir in Leipzig bereits Barifer und Benediger Buchhandlern, die bort ihren Bedarf beden, eigene Erzeugniffe absehen ober Gelbangelegenheiten regeln wollten. Amei Sahrhunderte später aber hatte die Stadt allen Wettbewerb aus bem Kelde geschlagen; die Rahl der buchhändlerischen Rommissionsgeschäfte betrug 1903 265, Die Rahl ber burch fie vertretenen Buchhandlungen (ber Rommittenten) aber 11475. Buch : Runft : und Mufikalienhandlungen besitt Leipzig gurzeit etwa 930, benen ungefähr 190 Buchbrudereien, 162 lithographische und 90 rylographische Anstalten zur Seite stehen. Rein Bunber, bag auch bie Gesamtglieberung bes ganzen beutschen Buchgewerbes von bort aus erfolgt ift, daß man bort 1825 ben Börsenverein Deutscher Buchbandler, 1869 ben Deutschen Buchbruderverein und 1884 ben Berein für bas gefamte Buchgewerbe Deutschlands geschaffen bat.

Wegen ihrer zentralen Lage ist die Stadt auch zum Site bes Reichsgerichts ausersehen worden, ebenso zum Mittelspunkte vieler Gesellschaften, deren Wirklamkeit sich über das Gebiet des ganzen Deutschen Reiches erstreckt, wie der deutschen Genossenschaft dramatischer Dichter und des Schillervereins, der Deutsch Morgenländischen und der Fürstlich Jablonowskischen Gessellschaft. In künstlerischer Hinsicht aber hat sie sich von jeher durch eine hervorragende Pflege der Musik ausgezeichnet. Denn nicht nur der Chor der Thomasschule hat unter der Leitung begabter Männer, wie Seb. Bach, Hiller und Hauptmann, ganz Borzügliches im Kirchengesange (Motetten in der Thomaskirche) geseistet, sondern auch die seit 1781 bestehenden Gewandhauskonzerte und das Konservatorium der Musik saben stets über bedeutende Kräfte verfügt und glänzende Ergebnisserzielt.

Doch das Herz soll durch seinen lebendigen Pulsschlag auch den ganzen Körper neu beleben. Und dies hat das thüringisch-sachsische Land zur Genüge getan, zunächst im Be-

<sup>1)</sup> Auf bem Gebiete der Kunst hat sich in den letzten Jahrhunderten besonders Dresden (siehe Abbilbung) hervorgetan. Dazu haben vor allem der prachtliebende Graf von Brühl, der Minister Augusts III., und Künstler wie Raphael Mengs, Grass, v. Kügelgen, Ludwig Richter, Schnorr, Rietschel, Hähnel u. a. beigetragen.

reiche ber Sprache. Die oberfächfische turfürftliche Ranglei ift bie Geburtsstätte unseres Schriftbeutsch. Dort lernte es Luther tennen, ber ihm burch feine Bibelüberfetung bie weitefte Berbreitung sicherte. Er außert sich barüber felbst in seinen Tischreben: "Ich habe teine gewiffe, sonberliche, eigene Sprache im Deutschen, sondern brauche ber gemeinen beutschen Sprache, bag mich beibe, Ober- und Niederlander, versteben mogen. Sch rebe nach ber fächfischen Ranglei, welcher nachfolgen alle Fürsten und Ronige in Deutschland. Alle Reichsftabte und Fürftenhöfe schreiben nach ber sächfischen und unseres Fürften Ranglei. Darum ift es auch die gemeinste beutsche Sprache." Bas aber bis bahin nur im fchriftlichen Bertehr ber Gebeimschreibereien üblich gewesen war, wurde burch Lutherl Gemeingut bes ganzen Bolfes: benn er verlieh ber verlnöcherten Aftensprache vollstümliches Geprage. Die Hauptsache für ihren burchschlagenben Erfolg blieb aber ber Umftanb, bag fie auf mittelbeutscher Grundlage rubte, also in Lauts und Formenlehre, Sathau und ftiliftischer Farbung bie Brude zwischen ober- und nieberbeutscher Zunge schlug und baburch beiben Gebieten bie Annahme bes neuen Schriftgebrauchs wesentlich erleichterte. was Luther begonnen, ward in jenen Gegenben fortgesett. Dort erschienen im Reitalter ber Reformation die meiften Druck schriften, bort entstand ber erfte beutsche Sprachverein, ber Balmenorden ober die fruchtbringende Gesellschaft, die 1617 burch bie weimarischen Bergoge Johann Ernft, Friedrich und Wilhelm und bie anhaltischen Fürsten Lubwig und Robann Rafimir auf Anregung des verdienstvollen Raspar von Teutleben auf Schloß Hornstein zu Beimar gegründet murbe, bort wirften Manner wie Gottsched eifrig bafür, ber Lutherschen Schriftsprache bie Anertennung aller Landichaften zu erwerben und baburch ben Kangleien ihre frühere große Bebeutung zu nehmen. Ja, in jungfter Zeit hat wiederum ein Obersachse (Bustmann) durch seine Schrift über allerhand Sprachbummheiten regelnd und bestimmend auf die Sprachform einzuwirken gesucht. Denn er bat manchen zum Nachbenken veranlaßt und eine ganze Reibe von Abbandlungen bervorgerufen.

Richt unwichtig find auch die padagogischen Ginflusse und Anregungen, die vom Herzen Deutschlands ausgegangen sind. Ich will nicht daran erinnern, daß hier die berühmten Universitäten besonders bicht beieinander liegen: Leipzig (Binter



MRud 16: Beife, Bolfeftamme. 3. Aufi.

reiche ber Sprache. Die oberfächfische kurfürftliche Ranglei ift bie Geburtsftatte unseres Schriftbeutsch. Dort lernte es Luther tennen, ber ihm burch seine Bibelübersetung die weitefte Berbreitung sicherte. Er äußert sich barüber selbst in seinen Tisch= reben: "Ich habe teine gewiffe, sonberliche, eigene Sprache im Deutschen, sondern brauche ber gemeinen beutschen Sprache, bag mich beibe, Ober= und Nieberlander, verfteben mögen. Ich rebe nach ber fächfischen Ranglei, welcher nachfolgen alle Fürsten und Ronige in Deutschland. Alle Reichsftabte und Fürftenhofe ichreiben nach ber fachfischen und unferes Fürften Ranglei. Darum ift es auch die gemeinste beutsche Sprache." Bas aber bis dahin nur im schriftlichen Bertehr ber Geheimschreibereien üblich gewesen war, wurde burch Lutherl Gemeingut bes ganzen Bolles: benn er verlieh ber verlnöcherten Aftensprache vollstümliches Geprage. Die Sauptfache für ihren burchschlagenben Erfola blieb aber ber Umftanb, bag fie auf mittelbeutscher Grundlage ruhte, also in Lauts und Formenlehre, Sabbau und ftiliftischer Farbung bie Brude zwischen ober- und nieberbeutscher Bunge ichlug und baburch beiben Gebieten bie Unnahme bes neuen Schriftgebrauchs wesentlich erleichterte. was Luther begonnen, ward in jenen Gegenden fortgesett. Dort erschienen im Reitalter ber Reformation die meisten Druck idriften, bort entftanb ber erfte beutsche Sprachverein, ber Balmenorben ober die fruchtbringende Gesellschaft, die 1617 burch bie weimarischen Bergoge Johann Ernft, Friedrich und Wilhelm und bie anhaltischen Fürsten Lubwig und Johann Rafimir auf Unregung bes verdienstvollen Rafpar von Teutleben auf Schloß Hornstein zu Beimar gegründet wurde, bort wirtten Manner wie Gottsched eifrig dafür, ber Lutherschen Schriftsbrache bie Anertennung aller Landschaften zu erwerben und baburch ben Rangleien ihre frühere große Bebeutung zu nehmen. Ja, in innafter Reit hat wiederum ein Obersachse (Bustmann) burch seine Schrift über allerhand Sprachbummbeiten regelnd und bestimmend auf die Sprachform einzumirken gesucht. hat manchen zum Nachbenken veranlaßt und eine ganze Reibe von Abhandlungen hervorgerufen.

Nicht unwichtig find auch bie pabagogischen Ginflusse und Anregungen, die vom Herzen Deutschlands ausgegangen find. Ich will nicht baran erinnern, baß hier die berühmten Universitäten besonders bicht beieinander liegen: Leipzig (Binter



MRus 16: Beife, Bolfeftamme. 8. Muff.

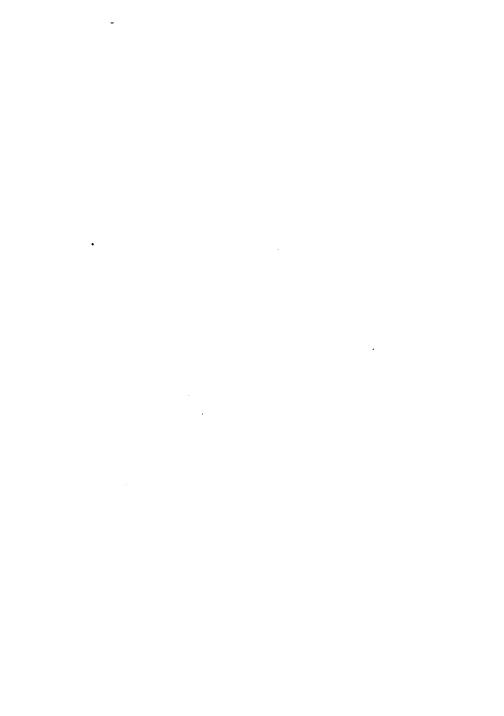

1906/07 mit 4446 Studierenden), Halle (mit 2250) und Jena (mit 1275)1), auch nicht baran, baß hier die bekannten brei Fürstenschulen Bforta, Grimma und Meißen find, die ein Muster für viele Gymnafien abgegeben und fehr bedeutende Männer ausgebilbet haben; wohl aber muß ich betonen, bag Julius Frobel. ber Bater ber Rinbergarten, und Gotthilf Salzmann, ber Begründer ber Erziehungsanstalt Schnepfenthal, Thüringer waren, daß die erfte Taubstummenanstalt im Jahre 1778 von Samuel Beinide in Leipzig und bas erfte bedeutende Baifenbaus Deutschlands 1698 in Halle gegrundet worden ift, sowie baß eine Reihe ber hervorragenbsten Babagogen im Berzen Deutschlands bas Licht ber Welt erblickt haben: Rarl Rebr in Gotha, Rarl Stop in Begau, Tuisto Biller in bem meiningischen Stäbtchen Wasungen, Friedrich Dittes im Bogtlande. Thuringen machte Bergog Ernft ber Fromme von Gotha gegen Enbe bes Dreifigjährigen Rrieges bamit ben Anfang, Die Schule nach bem Mufter von Ratichius und Comenius zu verbeffern, und gab bamit bem übrigen Deutschland ein Borbilb. Sier fcrieb Bilh. Bey feine hubschen Fabeln für Rinder, die mit ben Speckterschen Abbilbungen in unserem ganzen Baterlanbe befannt geworben find. Sier fammelte Ludwig Bechftein ben Sagen = und Marchenschatz seiner Beimat, hier gab Musaus feine launig geschriebenen Boltsmarchen beraus.

Ein brittes Gebiet, auf bem wir einen neuen Geift vom Herzen Deutschlands ausgehen sehen, ift das religiöse. Denn die lutherische Kirchenresormation war eine Tat von hervorragender Birkung. Sie packe das Bolk im Innersten und entstammte sogar den unglückeligen Krieg, der dreißig Jahre lang Deutschlands Fluren verwüstet und überall unsägliches Elend angerichtet hat. Die sächssichen Lande sind aber auch die Hochburgen des Protestantismus geblieden. Hier entstanden die Luthersessische, hier wurden Gustav Abolf, Wenzel Lind und andere um die lutherische Lehre verdiente Männer durch bramatische Bearbeitung und Bühnenaufsührungen geehrt, hier hat der Gustav Adolf-Verein und eine sehr rührige Wissionsegesellschaft ühren Sitz.

<sup>1)</sup> Erfurt, die einzige aus freiem Entschliffe einer Bürgerschaft gegründete beutsche Universität, und Wittenberg sind schon lange wieder ausgehoben worden.

Aberdies burfen wir nicht vergeffen, bag im Befieblungsgebiete ber gemutvoll beanlagten Thuringer fo gefühlsinnige Mufiker wie Robert Schumann, Sebastian Bach und Georg Friedrich Bandel geboren find und daß ber Obersachse Richard Wagner ber Tonkunft im Mufikbrama, "ber Mufik ber Rutunft", neue Bahnen gewiesen hat, ferner, daß bort fo tief empfindende Maler ihre Beimat haben wie Ludwig Richter, ber es wie wenige verfteht, Die Berglichkeit und Barme beutschen Familiengluds barzuftellen (fiebe bie Abbildung eines feiner Holzschnitte), ebensowenia, bak die romantische Schule in Rena heimatsberechtigt ift, wo fich bie Brüber Mug. Bilb. Schlegel und Friedrich Schlegel, sowie Ludwig Tied, Schelling und später Novalis (F. v. Harbenberg) zusammenfanden. Anderfeits gilt es zu beherzigen, daß auch bie Wiffenschaft in biefem Gebiete mefentlich geförbert worben ift. Bon Erfurt aus, bas am Enbe bes 15. und in ben beiben erften Sahrzehnten bes 16. Jahrhunderts mit seiner Hochschule ber Mittelpunkt bes beutschen humanismus war und die freieren hiftorischen, fritischen und poetischen Bestrebungen machtig forberte, murbe ber entscheibenbe und vernichtenbe Schlag gegen bie mittelalterliche Scholaftit gerichtet burch bie 1515 erschienenen "Briefe ber Dunkelmänner" (epistulae obscurorum virorum).1) Und wie ber Obersachse Lessing im Bereiche bes Dramas die Resseln frangösischer Lehren gesprengt, so hat ber Thuringer Ranke bie Gefdichtswiffenschaft zu einer Runft erhoben und ift burch seine beispiellose Objektivität, bie Art ber Quellenbehandlung, bie Stoffgruppierung und formvollenbete Darftellung für bie Historiographie ber folgenden Zeit ein Borbild geworden. 2)

<sup>1)</sup> Dort wirkten Manner wie Mutianus Rufus, Cobanus heffe, Crotus Rubianus, Ulrich von Hutten, Juftus Jonas u. a.

<sup>2) &</sup>quot;Als Geschichtschreiber nimmt Ranke unzweiselhaft die erste Stelle in Deutschland ein. Er besitzt einen seltenen Scharssinn im Aufsinden von Quellen und Urkunden, sowie im Sichten des von ihnen dargebotenen Materials und in methodischer Kritik. Sein Sinn für die kontreten Erscheinungen des Lebens, sein zugleich scharfer und physiologischer Blick, sein seingebildeter ästhetischer Sinn geben seinen Darstellungen eine plastische Form von hoher Bollendung. Mit Meistersichaft weiß er historische Bersoulichkeiten dis in die geheimsten Mottveiters kuns zu zergliedern, sie als lebensvolle Borträts vor Augen zu stellen und nachzuweisen, wie die berscholle Borträts vor Augen zu stellen und nachzuweisen, wie die berscholle Borträts vor Augen zu stellen und nachzuweisen, wie die berschollendien in kaum sichtbarer Berbindung stehenden Ursachen alle zu einem großen Ereignis hin-



Aus der Holgichnittfolge "Unfer täglich Brod" von Ludwig Richter. (Ceipzig, Alph. Dürr.)

ARud 16: Beife, Bolfeftamme. 3. Auft.

Und find nicht auch die Philosophen G. W. Leibniz und Friedrich Rietssche von Geburt Obersachsen?

Rur in politischer Sinfict hat bas im Bergen Deutschlands liegende Landergebiet nicht bie Rolle gespielt, bie man nach seiner Lage erwarten konnte. Das große thuringische Reich Ronia Bermanfrieds murbe schon im 6. Nahrhundert von ben Franken gerftudelt, und feitbem ift in biefer Wegend teine bedeutende Macht wieder erstanden, vielmehr finden wir jest bort eine größere Anzahl von Herzogtumern und Fürftentumern, por benen nur bie Gebietsteile ber preußischen Broving Sachsen an Umfang ftarter hervortreten. Auch bas benachbarte obersächsische Land hat fich nicht in seiner gangen Ausbehnung erhalten, sondern 1815 ein bebeutenbes Stud an Breugen ab: treten muffen. Die beutichen Grofmachte find im Suben und im Norden unferes Baterlandes entstanden, bei bem Ents scheidungstampfe von 1866 aber hat Breugen ben Sieg errungen und Ofterreich aus bem Reichsverbande binausgebranat. So bestätigt fich benn auch bei uns bie Erfahrung, bie man verschiedentlich in Europa machen tann, bag bie Staaten nicht von ber Mitte, sondern von der Seite aus machsen. Bas von Frantreich, bem mobernen Italien und von England gilt, findet auch Anwendung auf unfer Baterland, an beffen Spite jest ber norbbeutiche Staat Breufen marichiert. Aber wenn es auch bem Rentrum Deutschlands nicht gelungen ift, fich bas übrige Gebiet politisch zu unterwerfen, fo bat es boch immer fein munteres, liederfrohes Wefen bemahrt und ift grun geblieben wie die Farbe im Bappen ber fachfischen Lanber.

brangen. Bie kein anderer weiß er die ein ganzes Zeitalter erfüllenben Bersönlichkeiten und die es bewegenden Interessen zu einem großartigen, in Zeichnung, Gruppierung und Kolorit vollendeten Gemälde zusammenzusellen. Ferner sind seine Werke ausgezeichnet durch ihren weiten Gesichtstreis, der die Geschichte der einzelnen Staaten und Bölker immer im Zusammenhange der ganzen Weltgeschichte aufstatt und würdigt. Diesem universalbistorischen Gesichtspunkte entspricht seine von nationalen und religiösen Stimmungen saft ganzlich freie Objektivität."

## Literatur.

- J. C. F. Gutsmuths und J. A. Jacobi, Deutsches Land und beutsches Boll, Gotha 1820.
- E. B. G. Wachsmuth, Geschichte beutscher Nationalität, Leipzig 1860 1862.
  - H. W. Riehl, Land und Leute. 10. Aufl. Stutigart 1899.
  - E. S. Meyer, Deutsche Bollstunde, Strafburg 1898.
  - H. Meyer, Das beutsche Bolistum. 2. Aufl. Leipzig 1908.
- A. Sach, Die beutsche Heimat, Landschaft und Bollstum. 2. Aufl. Halle 1902.
- G. Gruppe, Der beutsche Bolls: und Stammescharakter im Lichte ber Bergangenheit. Stuttgart 1906.
  - Joj. Rugen, Das beutsche Land. 4. Aufl. v. Steinede. Breslau 1900.
  - E. H. Meyer, Babisches Bolksleben im 19. Jahrh. Strafburg 1901.
  - R. Buttle, Sachfische Bollstunde. 2. Aufl. Dresben 1901.
  - R. Andree, Braunschweigische Bolkklunde. Braunschweig 1901.
- C. Heffer, Hessische Landes- und Bollstunde. II: Hessische Bolls- unde. Marburg 1904.

Außerbem sind zu nennen die einschlägigen Werke von Steub für Tirol, Roé für die Alpen, Auerbach und Schnars für den Schwarze wald, Stister und Reinhardstöttner für den Bayernwald, Dronke und Hetner für Mosel und Eifel, Berlet, Süßengut, Prasse, Köhler für das Erzgebirge, H. Hospinann für den Harz, Trinius für den Thüringer Wald, Freudenthal für Riedersachsen, H. Allmers für die Marschen, Th. Kontane für die Mart Brandenburg und viele andere.

# Verzeichnis der Tafeln.

- 1. Flotenkonzert in Sanssouci von Menzel. Friedrichs II. Heer auf dem Marich von Menzel.
- 2. Borpswebe: Rabierung von Overbed.
- 8. St. Michael in Silbesheim. Die Raiserpfalz in Goslar.
- 4. Rheinlanbichaft.
- 5. Röln.
- 6. Aus Dürers "Marienleben".
- 7. Nürnberg.
- 8. Partenfirchen und bie Bugipipe.
- 9. Am Stadttor: Aquarell von M. Schwind.
- 10. Schwarzwalblanbichaft.
- 11. Tübingen.
- 12. Großmutter und Entelin: Lithographie von Hans Thoma.
- 18. Thuringifche Landichaft.
- 14. Aus Ludwig Richters Bert "Unfer taglich Brot".
- 15. Die Marienkirche in Danzig Die Marienburg. Das Rathaus in Bremen. Lübed.
- 16. Aus Chobowiedis "Reise nach Danzig".
- 17. Rauchs Denkmal Friedrichs bes Großen in Berlin.
- 18. Der Kölner Dom. Die Elisabethkirche in Marburg. Die Borta nigra in Trier.
- 19. Dresben.

Für die Überlaffung des hier zum erstenmal aus dem Besitz bes städtischen Museums der bilbenden Künste in Leipzig veröffentslichten Aquarells von Moritz von Schwind, wie für freundliche Unterstützung dei der Auswahl einiger anderer Abbildungen, ist die Berlagsbuchhandlung Herrn Dr. Julius Bogel, Kustos an diesem Museum, zu Danke verbunden.

Drud von B. G. Teubner in Dresben.



# Hus Natur und Geisteswelt

Sammlung wissenschaftlich-gemeinverständlicher Darstellungen aus allen Gebieten des Wissens

Geheftet 1 Marl. in Bandden von 130-160 Seiten. Jedes Bandden ift in sich abgeschlossen und einzeln täuflich.

Gebunden ML 1.25.

Die Sammlung "Aus Natur und Geisteswelt" sucht ihre Aufgabe nicht in der Dorführung einer Fülle von Cehrstoff und Cehrsähen oder etwa gar unerwiesenen hapothesen, sondern darin, dem Ceser Derständnis dafür zu vermitteln, wie die moderne Wissenschaft es erreicht hat, über wichtige Fragen von allgemeinstem Interesse Licht zu verbreiten. Sie will dem Einzelnen ermöglichen, wenigstens an einem Punkte sich über den engen Kreis, in den ihn heute meist der Beruf einschließt, zu erheben, an einem Punkte die Freiheit und Selbständigkeit des geistigen Lebens zu gewinnen. In diesem Sinne bieten die einzelnen in sich abgeschlossenen Schriften gerade dem "Caien" auf dem betreffenden Gebiete in voller Anschaulichkeit und Lebendiger Frische eine gedrängte, aber anregende Übersicht.

## Aberglaube f. Beilwiffenschaft.

Abstammungslehre. Abstammungslehre und Darwinismus. Don Prosessor Dr. R. Hesse. 2. Auflage. Mit 37 Siguren im Text. (Mr. 39.) Die Darstellung der großen Errungenschaft der biologischen Sorschung des vorlgen Jahrhunderts, der Abstammungslehre, erörtert die zwei Fragen: "Was nötigt uns zur Annahme der Abstammungslehre?" und — die viel schwierigere — "wie geschap die Umwallung der Tier und Pstanzenarten, welche die Abstammungslehre fordert?" odert wie wird die Abstammung ertlärt?"

## Algebra f. Arithmetik.

Altoholismus. Der Alfoholismus, seine Wirfungen und seine Betämpfung. Herausgegeben vom Jentralverband zur Bekämpfung des Alfoholismus. 3 Bandchen. (Ur. 103. 104. 145.)

Die drei Bandden sind ein sleines wissenschafte Kompendium der Alsoholfrage, versatt von den besten Kennern der mit ihr verbundenen sozial-hygienischen und sozial-ethilden Probleme. Sie enthalten eine Sille von Material in übersichtlicher und schöner Darstellung und sind unentbehrlich für alle, denen die Bekämpfung des Alsoholismus als eine der wichtigsten und bedeutungsvolssen ernster, sittlicher und sozialer Kulturarbeit am Herzen liegt. Band I. Der Alsohol und das Kind. Die Aufgaben der Schule im Kampf gegen den Alsoholismus. Der Alsoholismus und der Arbeiterstand. Alsoholismus und Armenyssege.

Band II. Altoholismus und Nervosität. Altohol und Geistestrankheiten. Altoholismus und Prositiution. Altohol und Derfehrswesen.

Band III. Alfohol und Seelenleben. Alfohol und Strafgeset. Einrichtungen im Nampf gegen den Allohol. Einwirtungen des Alfohols auf die inneren Organe. Alfohol als Nahrungsmittel. Alteste deutsche Mäßigteitsbewegung.

Ameijen. Die Ameijen. Don Dr. Friedrich Knauer. Mit 61 Figuren. (Nr. 94.)

Sast die Ergebnisse der so interessanten Sorschungen über das Tun und Treiben einheimischer und erotischer Amelsen, über die Diesgestaltigkeit der Sormen im Amelsenstaate, über die Bautäligkeit, Brutpflege und ganze Glonomie der Amelsen, über ihr Susammenleden mit anderen lieren und mit Psanzen, über die Sinnessätigkeit der Amelsen und über andere lieren und über andere lieren und über andere interessantsparansen.

#### Aus Natur und Geisteswelt.

Jedes Bandchen geheftet 1 Mf., geschmadvoll gebunden 1 Mf. 25 Pfg.

Amerika (s. a. Schulwesen). Aus dem amerikanischen Wirtschaftsleben. Don Prof. J. Laurence Laugh I in. Mit 9 graph. Darstellungen. (Ur. 127.) Ein Amerikaner behandelt sür deutsche Leser die Fragen, die augenblicklich im Dordergrunde des öfsentlichen Lebens in Amerika stehen, den Wettbewerb zwischen den Dereinigten Staaten und Europa — Schutzoll und Reziprozität in den Dereinigten Staaten — Die Arbeiterfrage in den Dereinigten Staaten — Die amerikanische Trustfrage — Die Essenburgrage in den Dereinigten Staaten — Die Bankfrage in den Dereinigten Staaten — Die herrschen volkswirtschaftlichen Ideen in den Dereinigten Staaten.

----- Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. Von Dr. E. Daenell. (Nr. 147.)

Gibt in großen Jugen eine übersichtliche Darstellung der geschichtlichen, kulturgeschichtlichen und wirtschaftlichen Entwicklung der Dereinigten Staaten von den ersten Kolonisationsversuchen bis zur süngsten Gegenwart mit besonderer Berücklichtigung der verschiedenen politischen, erthnographischen, sozialen und wirtschaftlichen Probleme, die zur Zeit die Amerikaner besonders bewegen.

#### Anthropologie f. Mensch.

Arbeiterfchut. Arbeiterfchut und Arbeiterversicherung. Don weil. Professor Dr. O. v. 3wiedined-Südenhorft. (Nr. 78.)

Das Buch bietet eine gedrängte Darstellung des gemeiniglich unter dem Titel "Arbeiterfrage" behandelten Stoffes; insbefondere treten die Fragen der Notwendigfeit, Zwedmäßigteit und der ötonomischen Begrenzung der einzelnen Schuhmahnahmen und Dersicherungseinrichtungen in den Dordergrund.

Arithmetit und Algebra (f. a. Mathematische Spiele) zum Selbstunterricht. Don Professor Dr. P. Crang. I. Teil: Die Rechnungsarten. Gleichungen ersten Grades mit einer und mehreren Unbekannten. Gleichungen zweiten Grades. Mit 9 Siguren im Text. (Nr. 120.)

Will in leicht fahlicher und für das Selbstitudium geeigneter Darstellung über die Anfangsgründe der Artihmeits und Algebra unterrichten und behandelt die sieben Rechnungsarten, die Gleichungen ersten Grades mit einer und mehreren Unbekannten und die Gleichungen zweiten Grades mit einer Unbekannten, wobei auch die Logarithmen so aussührlich behandelt sund, daß semand an der hand des Buches sich auch vollständig mit dem Gebrauche der Logarithmentaseln vertraut machen kann.

Astronomie (s. a. Kalender; Mond; Weltall). Das astronomische Weltbild im Wandel der Zeit. Don Prosessor Dr. S. Oppenheim. Mit 24 Absbildungen im Text. (Nr. 110.)

Schildert den Kampf der beiden hauptsächlichsten "Weltbilder", des die Erde und des die Sonne als Mittelpunkt betrachtenden, der einen bedeutungsvollen Abschnitt in der Kulturgeschichte der Menschend blibet, wie er schon im Altertum bet den Griechen entstanden ist, anderthalb Jahrtausende später zu Beginn der Uenzeit durch Koperniku von neuem aufgenommen wurde und da erst mit einem Siege des heliozentrischen Spstems schloß.

### Atome f. Molefüle.

Auge. Das Auge des Menschen und seine Gesundheitspflege. Don Privatbozent Dr. med. Georg Abelsdorff. Mit 15 Abb. im Text. (Nr. 149.) Shildert die Anatomie des menschlichen Auges sowie die Lesstungen des Gesichtiunes, besonders soweit sie außer dem medzinischen ein allgemein wissensches doer ästhetisches oder ästhetisches Interesse beanspruchen können, und behandelt die Gesundheitspflege (Hogsiene) des Auges, besonders Schädigungen, Ertrantungen und Derletzungen des Auges, Kurzsichtigtett und erbebliche Augentrantscheten, sowie des künstliches Beleuchtung.

#### Aus Natur und Geisteswelt.

Jedes Bandchen geheftet 1 Mt., geschmacvoll gebunden 1 Mt. 25 Pfg.

Automobil. Das Automobil. Eine Einführung in Bau und Betrieb des modernen Kraftwagens. Don Ing. Karl Blau. Mit 83 Abb. (Nr. 166.) Gibt in gedrängter Darstellung und leichtsaßlicher Sorm einen anschaulichen Überblid über das Gesamtgebiet des modernen Automobilismus, so daß sich auch der Nichtechniker mit den Grundprinzipien rasch vertraut machen tann, und behandelt das Benzinautomobil, den Ciettromobil und das Dampfautomobil nach ihren Krastquellen und sonstitungen, wie Jündung, Kühlung, Bremsen, Stundung, Bereifung usw.

Baukunst (s. a. Städtebilder). Deutsche Baukunst im Mittelalter. Don Prosessor Dr. A. Matthaei. 2. Auflage. Mit Abbildungen im Text und auf 2 Doppeltafeln. (Nr. 8.)

Der Derfasser will mit der Darstellung der Entwicklung der deutschen Bautunst des Mittelalters zugleich über das Wesen der Bautunst als Kunst aufslären, indem er zeigt, wie sich im Verlauf der Entwicklung die Raumvorstellung klärt und vertieft, wie das technische Können wächst und die praktischen Aufgaben sich erweitern, wie die romanische Kunst geschaffen und zur Gotif weiter entwickelt wird.

Beethoven f. Musit.

Befruchtungsvorgang. Der Befruchtungsvorgang, sein Wesen und seine Bedeutung. Don Dr. Ernst Teichmann. Mit 7 Abbildungen im Tert und 4 Doppeltafeln. (Nr. 70.)

Will die Ergebnisse der modernen Sorschung, die sich mit dem Befruchtungsproblem besatt, darstellen. Et und Samen, ihre Genese, ihre keifung und ihre Vereinigung werden behandelt, im Chromatin die materielse Grundlage der Vererbung aufgezeigt und als die Bedeutung des Befruchtungsvorgangs eine Miliaung der Qualität zweier Individuen.

Beleuchtungsarten. Die Beleuchtungsarten der Gegenwart. Von Dr. phil. Wilhelm Brüsch. Mit 155 Abbildungen im Text. (Nr. 108.) Gibt einen überblid über ein gewaltiges Arbeitsfeld deutscher Technit und Wissenschaft, indem die technischen und wissenschaftlichen Bedingungen für die Herftellung einer wirtschaftlichen Lichtquelle und die Methoden für die Beurteilung ihres wirklichen Wertes für den Derbraucher, die einzelnen Beleuchtungsarten sowohl hinschtlich ihrer physikalischen und chemischen Grundlagen als auch ührer Technik und herstellung behandelt werden.

Bevolterungslehre. Don Professor Dr. M. Haushofer. (Nr. 50.) Will in gedrängter Sorm das Wesentliche der Bevollerungslehre geben über Ermittlung der Vollszahl, über Gliederung und Bewegung der Bevollerung, Derhältnis der Bevollerung zum bewohnten Boden und die Siele der Bevollerungspolitik.

Bibel (f. a. Jesus; Religion). Der Text des Neuen Testaments nach seiner geschäcklichen Entwickung. Don Div.-Pfarrer A. Pott. Mit & Tafeln. (Nr. 134.) Will in die das allgemeine Interesse an der Textstittl bekundende Frage: "It der ursprüngsliche Text des Neuen Testamentes überhaupt noch herzustellen?" durch die Erörterung der Derschätenselten des Cuthertextes (des früheren, revidierten und durchgelehenen) und seines Derschätnisses zum heutigen (deutschen) "berlchtigten" Text, etnsühren, den "ältelten Spuren des Textse" nachgesen, eine "Enfishbrung in die handschriften" wie die "Ältessen überletzungen" geben und in "Theorie und Praxis" zeigen, wie der Text berichtigt und rekonstructer wird.

Bildungswesen (s. a. Shulwesen). Das deutsche Bildungswesen in seiner geschichtlichen Entwicklung. Don Prof. Dr. Friedrich Paulsen. (Nr. 100.) Auf beschrächten Raum löst der Dersassen die schwerzesen kulturewegung darkelt, so daß die gesamte Kulturewegung darkelt, so daß die gesamte Kulturentwicklung unseres Volkes in der Darstellung seines Bildungswesens wie in einem verkleinerten Spiegelbild zur Erscheinung tommt. So wird aus dem Büchsch nicht nur sitz die Ertenninis der Dergangenheit, sondern auch für die Sorderungen der Julunft reiche Frucht erwachsen.

#### Aus Matur und Geisteswelt.

Jedes Bändchen geheftet 1 Mt., gefchmadvoll gebunden 1 Mt. 25 Pfg.

Biologie f. Abstammungslehre; Ameisen; Befruchtungsvorgang; Leben; Meeressorschung; Pflanzen; Plantton; Cierleben.

Botanit f. Obftbau; Pflangen; Wald.

Buchwesen s. Illustrationskunft; Schriftwesen.

Budoha. Ceben und Cehre des Buddha. Von Professor Dr. Richard Pischel. Mit 1 Tafel. (Nr. 109.)

Gibt nach einer Übersicht über die Sustande Indiens zur deit des Buddha eine Darstellung des Lebens des Buddha, seiner Stellung zu Staat und Kirche, seiner Cehrweise, sowie seiner Cehre, seiner Ethit und der weiteren Entwicklung des Buddhismus.

**Chemie** (s. a. haushalt; Metalle). Luft, Wasser, Licht und Wärme. Neun Vorträge aus dem Gebiete der Experimental-Chemie. Von Prosessor Dr. R. Blochmann. 2. Auflage. Mit zahlreichen Abb. im Text. (Nr. 5.) Führt unter besonderer Berücklichtigung der alltäglichen Erscheinungen des praktischen Eebens in das Verständnis der chemischen Erscheinungen ein und zeigt die praktische Bedeutung desselben für unser Wohlergeben.

Christentum (s. a. Bibel; Jesus; Religion). Aus der Werdezeit des Christentums. Studien und Charakteristiken. Von Prof. Dr. J. Geffden. (Ur. 54.) Gibt durch eine Rethe von Bildern eine Vortsellung von der Stimmung im alten Christentum und von seiner inneren Kraft und verschafft so ein Verständnis für die ungeheure und vielseitige welthikorische kultur- und religionsgeschichtliche Bewegung.

Dampf und Dampfmaschine. Don Professor Dr. R. Vater. Mit 44 Abbildungen. (Ur. 63.)

Schildert die inneren Dorgange im Dampftessel und namentlich im Sylinder der Dampfmaschine, um so ein richtiges Derständnis des Wesens der Dampfmaschine und der in der Dampfmaschine sich abspielenden Vorgange zu ermöglichen.

Darwinismus f. Abstammungslehre.

Deutschland f. Kolonien; Dolksftämme; Wirtschaftsgeschichte.

**Drama** (s. a. Cheater). Das deutsche Drama des neunzehnten Jahrhunderts. In seiner Entwicklung dargestellt von Prosessor Dr. G. Witkowski. 2. Auslage. Mit einem Bildnis Hebbels. (Nr. 51.)

Sucht in erster Linie auf historischem Wege das Derständnis des Dramas der Gegenwart anzubahnen und berücksicht die drei Sattoren, deren seweilige Beschaffenheit die Gestaltung des Dramas bedingt: Kunstanschauung, Schauspieltungt und Publitum.

Dürer. Albrecht Dürer. Von Dr. Rudolf Wustmann. Mit 33 Abbildungen im Text. (Nr. 97.)

Eine schlichte und knappe Erzählung des gewaltigen menschlichen und kinstierischen Entwicklungsganges Albrecht Dürers und eine Darstellung seiner Kunst, in der nacheinander seine Selbs- und Angehörigenbildnisse, die Zeichungen zur Apokalppse, die Darstellungen von Mann und Welb, das Martenleben, die Stiftungsgemälde, die Radierungen von Rittertum, Trauer und heiligkeit sowie die wichtigsten Werke aus der Seit der Reise behandelt werden.

Ehe und Cherecht. Don Professor Dr. Cudwig Wahrmund. (Ur. 115.) Schibert in gedrängter Sassung die historische Entwickung des Schebegriffes von den orientalischen und klassischen Dölkern an nach seiner natürlichen, sittlichen und rechtlichen an nach seiner natürlichen, sittlichen und rechtlichen behandelt darüber hinaus aber auch alle seine Fragen über die erchtliche Stellung der Frau und besonders der Mutter, die immer lebhaster die öffentliche Meinung beschäftigen.

Eisenbahnen (f. a. Technit; Verkehrsentwidlung). Die Eisenbahnen, ihre Entstehung und gegenwärtige Verbreitung. Von Professor Dr. S. Hahn. Mit zahlreichen Abbildungen im Text und einer Doppeltasel. (Nr. 71.) Nach einem Rücklid auf die frühelten Jeiten des Eisenbahnbaues führt der Versassen die Schenbahn im allgemeinen nach ihren Hauptmertmalen vor. Der Bau des Bahnkörpers, der Tunnel, die großen Brüdenbauten, sowie der Betrieb selbst werden betprochen, schlieblich ein überblich über die geographische Verbreitung der Etsenbahnen gegeben.

— Die technische Entwicklung der Eisenbahnen der Gegenwart. Don Eisenbahnbau- und Betriebsinspettor E. Biedermann. Mit zahlreichen Abbildungen im Text. (Nr. 144.)

Nach einem geschichtlichen Überblick über die Entwicklung der Eisenbahnen werden die wichtigsten Gebiete der modernen Eisenbahntechnik behandelt, der Oberbau, Entwicklung und Umfang der Spurbahnnese in den verschiedenen Länderu, die Geschiete des Colomotivenweiens bis zur Ausbildung der Heihdampslolomotiven einerseits und des elektrischen Betriebes andererseits, sowie der Sicherung des Betriebes durch Stellwerks- und Blockanlagen.

Eisenhüttenwesen. Das Eisenhüttenwesen. Erläutert in acht Dorträgen von Geh. Bergrat Professor Dr. H. Webbing. 2. Auflage. Mit 12 Siguren im Cert. (Nr. 20.)

Schilbert in gemeinsahlicher Weise, wie Eisen, das unentdehrlichste Metall, erzeugt und in seine Gebrauchsformen gebracht wird. Besonders wird der höchosenprozeh nach seinen demischen, physikalischen und geologischen Grundlagen geschilbert, die Erzeugung der verschiebenen Eisenarten und die dabei in Betracht tommenden Prozesse erdriert.

Elettrotechnit (f. a. Junkentelegraphie). Grundlagen der Elektrotechnik. Don Dr. Rud. Blochmann. Mit zahlreichen Abb. im Text. (Nr. 168.) Eine durch lehrreiche Abbildungen unterftühte Darstellung der elektrischen Erscheinungen, ihrer Grundgesehe und ihrer Beziehungen zum Magnetismus, sowie eine Emführung in das Derständinks der zahlreichen praktischen Amendungen der Elektristicht in den Maschien zur Krafterzeugung, wie in der elektrischen Beleuchtung und in der Chemie.

Entdedungen (f. a. Polarforschung). Das Zeitalter der Entdedungen. Don Professor Dr. S. Günther. 2. Auflage. Mit einer Weltkarte. (Nr. 26.) Mit lebendiger Darstellungsweise sind hier die großen weltbewegenden Ereignisse der geographsischen Renatisanczeit ansprechend geschildert, von der Begrindung der portugiestschen Kolonialherschaft und den Sahrten des Columbus an die 31 dem hervortreten der französischen, britischen und hollandischen Seefahrer.

Erbe (f. a. Mensch und Erbe; Wirtschaftsgeschichte). Aus der Dorzeit der Erde. Vorträge über allgemeine Geologie. Don Professor Dr. Fr. Frech. Mit 49 Abbildungen im Cert und auf 5 Doppeltafeln. (Nr. 61.)

Erörtert die interessantesten und praktisch wichtigsten Probleme der Geologie: die Tätigseit der Dustane, das Klima der Dorzeit, Gebirgsbildung, Korallenriffe, Talbildung und Eroston, Wildbache und Wildbachverbauung.

### Erfindungswefen f. Gewerbe.

Ernährung (f. a. Alfoholismus; Haushalt; Kaffee; Säugling). Ernährung und Volksnahrungsmittel. Sechs Vorträge von weil. Professor Dr. Johannes Frenkel. Mit 6 Abbilbungen im Text und 2 Cafeln. (Mr. 19.)

Gibt einen Überblid über die gejamte Ernährungslehre. Durch Erörterung der grundlegenden Begriffe werden die Zubereitung der Nahrung und der Derdauungsapparat besprochen und endlich die Herftellung der einzelnen Nahrungsmittel, insbesondere auch der Konserven behandelt. Jedes Bandden geheftet 1 Mt., gefcmadvoll gebunden 1 Mt. 25 Pfg.

**Erziehung.** (s. a. Jugenbfürforge; Knabenhandarbeit; Pädagogik). Moderne Erziehung in haus und Schule. Vorträge in der humboldi-Akademie zu Berlin. Von J. Cews. (Nr. 159.)

Betracktet die Erziehung als Sache nicht eines einzelnen Berufes, sondern der gesamten gegenwärtigen Generation, zeichnet schaft ich Schattenleiten der modernen Erziehung und zeigt Mittel und Wege für eine allseitige Durchoringung des Erziehungsproblems. In diesem Sinne werden die wichtigten Erziehungsfragen behandelt: Die Jamilie und sprodagogischen Mängel, der Lebensmorgen des modernen Kindes, Bureaustratie und Schematismus, Persönlicheitspädagogist, Jucht und Inchmittel, die religiös Frage, gemeinsame Erziehung der Geschlechter, die Armen am Geiste, Erziehung der relferen Jugend usw.

Sarben f. Licht.

**Frauenarbeit.** Die Frauenarbeit, ein Problem des Kapitalismus. Don Privatdozent Dr. Robert Wilbrandt. (Nr. 106.)

Das Chema wird als ein brennendes Problem behandelt, das uns durch den Kapitalismus aufgegeben worden ist, und behandelt von dem Derhältnis von Beruf und Mutterschaft aus, als dem zentralen Problem der ganzen Frage, die Ursachen der niedrigen Bezahlung der welblichen Arbeit, die daraus ensitehenden Schwiersszeitsten in der Konturrenz der Frauen mit den Männern, den Gegensat von Arbeiterinnenschutz und Befreiung der weiblichen Arbeit.

**Srauenbewegung.** Die moderne Frauenbewegung. Von Dr. Käthe Schirmacher. (Nr. 67.)

Gibt einen Überblick über die Haupttatjachen der modernen Frauenbewegung in allen Ländern und schildert eingehend die Bestredungen der modernen Frau auf dem Gebiet der Blidung, der Arbeit, der Sittligiteit, der Soziologie und Politik.

**Frauentrantheiten.** Gesundheitslehre für Frauen. Von Privatdozent Dr. R. Sticher. Mit 13 Abbildungen im Text. (Nr. 171.)

Eine Gesundheitslehre für Frauen, die über die Anlage des weiblichen Organismus und seine Pflege unterrichtet, zeigt, wie diese bereits im Kindesalter beginnen muß, welche Bedeutung die allgemeine förperliche und geistige fingiene insbesondere in der Seit der Entwickelung hat, um sich dann eingehend mit dem Beruf der Frau als Gattin und Mutter zu beschäftigen.

Srauenleben. Deutsches Frauenleben im Wandel der Jahrhunderte. Don Direktor Dr. Ed. Otto. Mit 25 Abbildungen. (Nr. 45.)

Gibt ein Bild des deutschen Frauenlebens von der Urzeit bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts, von Denten und Sühlen, Stellung und Wirklamkeit der deutschen Frau, wie sie sich im Wandel der Jahrhunderte darstellen.

Sriedensbewegung (f. a. Recht). Die moderne Friedensbewegung. Von Alfred H. Fried. (Nr. 157.)

Entwidelt das Wesen und die Tiele der Friedensbewegung, gibt dann eine Darstellung der Schledsgerichtsbarteit in ihrer Entwicklung und gegenwärtigem Umsang mit besonderer Berücklichtigung der hohen Bedeutung der flager Friedenstonferenz, beschäftigt sich hierauf mit dem Abrüllungsproblem und gibt zum Schluß einen eingehenden Überblich über die Geschichte der Friedensbewegungen und eine cronologische Darstellung der für sie bedeutsamen Ereignisse.

Sriedrich Srobel. Sein Ceben und fein Wirfen. Don Abele von Portugall. (Ur. 82.)

Cehrt die grundlegenden Gedanken der Methode Fröbels kennen und gibt einen Überblick feiner wichtigften Schriften mit Betonung aller jener Kernaussprüche, die treuen und oft ratiofen Müttern als Wegweiser in Ausübung ihres hehrsten und heiligsten Berufes dienen können. Suntentelegraphie. Die Suntentelegraphie. Von Ober-Postpraktikant 6. Churn. Mit 50 Illustrationen. (Nr. 167.)

Nach einer Übersicht über die elektrischen Dorgänge bei der Funkentelegraphie und einer eingehenden Darstellung des Systems Telesunken werden die für die verschiedenen Anwendungsgebiete erforderlichen einzelnen Konstruktionstypen vorgesschicht, (Sciffsstationen, Landstationen, Militärstationen und solche für den Eisenbahndienst), wobei nach dem neuesten Stand von Wissendaft und Technik in jüngster Zeit ausgeführte Anlagen beschrieben werden. Danach wird der Einssuhe auf Wirtschaftsverber und das Wirtschaftsteben sind handels- und Kriegsseverkehr, für den Heeresdienst, für den Wetterdienst um). sowie im Anschlieb daran die Regelung der Funkentelegraphie im deutschen und internationalen Verkehr erdretet.

### Sürforgeweien f. Jugendfürforge.

Sürstentum. Deutsches Sürstentum und deutsches Verfassungswesen. Von Professor Dr. E. Hubrich. (Ur. 80.)

Der Derfasser zeigt in großen Umrissen den Weg, auf dem deutsches Fürstentum und deutsche Dollsfreiheit zu dem in der Gegenwart geltenden wechselseitigen Ausgleich gelangt sind, unter besonderer Berücksichigung der preußischen Derfassungsverhöltnise. Nach fürzerer Beleuchtung der älteren Derfassungspartie schlichert der Derfasser die Begründung des fürstlichen Absolutismus und dem gegenüber das Erwachen, Forsichreiten und Siegen des modernen Konssittutionalismus.

Gasmafdinen f. Wärmefraftmaschinen.

Geistestrankheiten. Von Anstaltsoberarzt Dr. Georg Ilberg. (Nr. 151.) Erörtert das Wesen der Gelstestrankheiten und an eingehend zur Darstellung gelangenden Belspielen die wähitzsten Sormen gestitger Ertrankung, um so ihre Kenninis zu fördern, die richtige Beurteilung der Zeichen geiktiger Ertrankung und damit eine rechtzeitige verständnisvolle Behandlung derselben zu ermöglichen.

Geographie f. Entbedungen; Japan; Kolonien; Mensch; Palastina; Polarforschung; Städte; Voltsstämme; Wirtschaftsleben.

Geologie f. Erde.

Germanen. Germanische Kultur in der Urzeit. Don Dr. G. Steinhausen. Mit 17 Abbildungen. (Ur. 75.)

Das Budlein beruht auf eingehender Quellenforschung und gibt in fesselnder Darstellung einen überblid über germanisches Leben von der Urzeit bis zur Berührung der Germanen nit der römischen Kultur.

---- Germanische Mythologie. Don Dr. Julius von Negelein. (Ur. 95.)
Der Derfasser gibt ein Bild germanischen Glaubenslebens, indem er die Äußerungen religiösen Lebens namentlich auch im Kultus und in den Gedräuchen des Aberglaubens aussucht, sich überall bestrebt, das zugrunde liegende psychologische Motiv zu entdeden, die verwurrende Fülle mythischer Catsachen und einzelner Namen aber demgegenüber zurücktreten läßt.

Geschichte (s. a. Amerika; Bildungswesen; Entdedungen; Frauenleben; Fürstentum; Germanen; Japan; Jesuiten; Ingenieurtechnik; Kalender; Kriegswesen; Kultur; Kunstgeschichte; Literaturgeschichte; Luther; Münze; Musik; Palästina; Pompesi; Rom; Schulwesen; Städtewesen; Volksstämme; Welthandel; Wirtschaftsgeschichte).

Jedes Bandchen geheftet 1 Mt., geschmadvoll gebunden 1 Mt. 25 Dfa.

Geschichte. Politische Hauptströmungen in Europa im 19. Jahrhundert. Don Professor Dr. K. Ch. Beigel. (Mr. 129.)

Bietet eine knappe Darstellung der wichtigsten politischen Ereignisse vom Ausbruche der französischen Revolution dis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts, womit eine Schilderung der politischen Iden Inand in Hand geht und wobei überall Ursache und Folge, d. h. der innere Jusammenhang der einzelnen Dorgänge, dargelegt, auch Sinnesart und Caten wenigstens der einssuchen Dersönlickseiten gewürdigt werden.

Don Luther zu Bismard. 12 Charafterbilder aus deutscher Gefchichte. Don Drofessor Dr. Otto far Weber. 2 Bandden. (Mr. 123. 124.) Ein frappes und doch eindrucksvolles Bild der nationalen und kulturellen Entwicklung der Neuzeit, das aus den vier Jahrhunderien je drei Perjönlichkeiten herausgreift, die bestimmend eingegriffen haben in den Werdegang deutscher Geschickte. Der große Reformator, Regenten großer und kleiner Staaten, Generale, Diplomaten kommen zu Wort. Was Martin Kuther einst geträumt: ein nationales deutsches Kaijerreich, unter Bismarck steht es begründet da.

– 1848. Sechs Vorträge von Professor Dr. Ottokar Weber. (Mr. 53.) Brinat auf Grund des überreichen Materials in fnapper Sorm eine Darftellung der wichtigen Ereigniffe des Jahres 1848, dieler nahezu über gang Europa verbreiteien großen Bewegung in ihrer bis zur Gegenwart reichenden Wirtung.

- Restauration und Revolution. Stizzen zur Entwicklungsgeschichte ber beutschen Einheit. Don Professor Dr. Richard Schwemer. (Ur. 37.)

- Die Reaktion und die neue Ara. Skizzen zur Entwickelungsgeschichte ber Gegenwart. Don Professor Dr. Richard Schwemer. (Nr. 101.)

- Dom Bund zum Reich. Neue Stizzen zur Entwickelungsgeschichte der beutiden Einheit. Don Professor Dr. Ricard Schwemer. Die 3 Banden geben zusammen eine in Aufgassung und Darstellung durchaus eigenartige Geschächte des deutschen Dolkes im 19. Jahrhundert. "Restauration und Revolution" behandelt das Leben und Streben des deutschen Dolkes in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, von dem ersten Ausstellung eine Gebantens des nationalen Staatez dis zu dem tragsichen Sturze in der Mitite des Jahrhunderts. "Die Reaftion und die neue Kra", deginmend mit der Seit der Ermatiung nach dem großen Ausstauf von 1848, stellt in den Mitiehpunt des Prinzen von Preußen und Otto von Bismards Schaffen. "Dom Bund zum Reich" zeigt uns Bismard mit sicherer hand die Grundlage des Reiches vordereitend und dann immer entschedener allem Geschenen das Gepräge seines Gesistes verselbend.

Gefundheitslehre (f. a. Altoholismus; Ernährung; Frauentrantheiten; Geiftestrantheiten; haushalt; Beilwiffenfcaft; Krantenpflege; Leibesübungen; Menich; Nervensuftem; Saugling; Schulhngiene; Stimme; Tuber-Acht Vortrage aus der Gefundheitslehre. Don Professor Dr. h. Buchner. 2. Auflage, beforgt von Professor Dr. M. Gruber. Mit zahlreichen Abbildungen im Text. (Mr. 1.)

In karer und überaus sessender Daritellung unterrichtet der Dersassen über die äußeren Lebensbedingungen des Menschen, über das Derhältnis von Luft, Licht und Wärme zum menschlichen Körper, über Kleidung und Wohnung, Bodenverhältnisse und Wosserverjorgung, die Krantheiten erzeugenden Püze und die Insektionskrantheiten, kurz über wichtige Fragen ber fingiene.

Gewerbe. Der gewerbliche Rechtsschut in Deutschland. Don Patentanwalt B. Coltsborf. (Nr. 138.)

Nach einem allgemeinen überblid über Entstehung und Entwidlung des gewerblichen Rechtsfounes und einer Bestimmung der Begriffe Patent und Erfindung wird zunächt das deutsche

Jedes Bandchen geheftet 1 Mt., geschmackvoll gebunden 1 Mt. 25 Pfg.

Patentrecht behandelt, wobet der Gegenstand des Patentes, der Patentderechtigte, das Verfahren in Patentschen, die Rechte und Psilchten des Patentinhaders, das Erlöschen des Patentrechtes und die Verletzung und Annagung des Patentschuses erörtert werden. Sodann wird das Muster und Warenzeichenrecht dargestellt und dabet besonders Art und Gegenstand der Muster, ihre Nachbildung, Eintragung, Schuhduer und Söchung kargelegt. Ein weiterer Abschüntte besch tie besch ihr mit den internationalen Verträgen und dem Ausstellungsschutz. Jum Schusse wird noch die Stellung der Patentanwälte besprochen.

Handfertiateit f. Knabenhandarbeit.

Handwert. Das deutsche handwert in seiner tulturgeschichtlichen Entwidlung. Don Direttor Dr. Co. Otto. 2. Aufl. Mit 27 Abb. auf 8 Cafeln. (Mr. 14.)

Eine Darstellung der Entwicklung des deutschen Handwerts bis in die neueste Teit, der großen Umwälzung aller wirtschaftlichen Derhaltnisse im Teitalter der Etsenbahnen und Dampf-maschinen und der Handwerterbewegungen des 19. Jahrhunderts, wie des älteren Handwerts-lebens, seiner Sitten, Bräuche und Dichtung.

**Haus** (f. a. Kunft). Das deutsche Haus und sein Hausrat. Von Professor Dr. Rudolf Meringer. Mit 106 Abbildungen, barunter 85 von Professor A. von Schroetter. (Mr. 116.)

Das Buch will das Interesse an dem deutschen Haus, wie es geworden ist, fördern; mit zahlreichen klinstersichen Illustrationen ausgestattet, behandelt es nach dem "Herdhaus" das oberdeutsche Haus, sindrt dann anschaulich die Einrichtung der für diese darakteristischen Stube, den Osen den Lisch, das Ehgenät vor und gibt einen überblich über die hertunft von Haus und Hausrat.

— Kulturgeschichte des deutschen Bauernhauses. Don Regierungsbaumeister a. D. Chr. Rand. Mit 70 Abbildungen. (Nr. 121.)

Der Derfasser führt den Leser in das Haus des germanischen Landwirtes und zeigt dessen Entwicklung, wendet sich dann dem Hause der standinavischen Bauern zu, um hierauf die Entwicklung des deutschen Bauernhauses während des Mittelalters darzustellen und mit einer Schilderung ber heutigen form des beutiden Bauernhaufes gu ichließen.

Haushalt (f. a. Kaffee). Die Naturwiffenschaften im haushalt. Dr. 7. Bongardt. 2 Bandchen. (Mr. 125. 126.)

I. Teil: Wie forgt die Bausfrau für die Gesundheit der Samilie? Mit 31 Abbildungen.

II. Teil: Wie forgt die hausfrau für gute Nahrung? Mit 17 Abbilbungen.

Selbst gebildete Hausfrauen tonnen sich Fragen nicht beantworten wie die, weshalb sie 3. B. tondensierte Milch auch in der heihen Zeit in offenen Gefähen ausbewahren tonnen, weshalb sie hartem Wasser Soda zusegen, weshalb Obli im tupfernen Kessel nicht ertalten soll. Da soll sier an der hand einsacher Belspiele, unterstügt durch Experiment und Abbildungen, das naturwissenschaftliche Denten der Leserinnen so geschult werden, das se bestähigt werden, auch solche Fragen selbst zu beantworten, die das Buch unberücksichtigt lätzt.

- Chemie in Kuche und haus. Don Professor Dr. G. Abel. Mit Abbildungen im Cert und einer mehrfarbigen Doppeltafel. (Mr. 76.)

Das Bändchen will Gelegenheit bieten, die in KAche und haus täglich sich vollziehenden chemischen und physikalischen Drozesse zich vollziehenden dem ich heizung und nuberingend zu verwerten. So wird heizung und Beleuchtung, vor allem aber die Ernährung erörtert, werden tiersische und pflanzliche lachrungsmittel, Genusmittel und Getränte behandelt.

Handn f. Musik.

Jedes Bändchen geheftet 1 Mf., geschmadvoll gebunden 1 Mf. 25 Pfg.

Heilwissenschaft (s. a.Auge; Geistestrankheiten; Gesundheitslehre; Krankenspslege; Säugling). Die moderne Heilwissenschaft. Wesen u. Grenzen des ärztlichen Wissens. Don Dr. E. Biernacki. Deutsch von Badearzt Dr. S. Ebel. (Nr. 25.) Will in den Inhalt des ärztlichen Wissens von etnem allgemeineren Standpunkte aus einführen, indem die geschächtliche Entwickung der medizinischen Grundbegrisse, die Leistungsfähigkeit und die Sortschritte der modernen Heilkunst, die Beziehungen zwischen der Dlagnose und der Behandlung der Krankhett, sowie die Grenzen der modernen Dlagnositi behandlet werden.

---- Der Aberglaube in der Medigin und seine Gefahr für Gesundheit und Leben. Don Professor Dr. D. von hansemann. (Ar. 83.)

Behandelt alle menschlichen Derhältnisse, die in irgend einer Beziehung zu Leben und Gesundheit stehen, besonders mit Rücsicht auf viele schädliche Aberglauben, die geeignet sind, Kransheiten zu fördern, die Gesundheit herabzusehen und auch in moralischer Beziehung zu schädigen.

Rerbarts Cehren und Ceben. Don Paftor O. Slügel. (Nr. 164.)

herbarts Cehre zu kennen, ist für den Philosophen wie für den Pädagogen gleich wichtig. Aber seine eigenartige Terminologie und Deduktionsweise erschwert das Einseben in seine Gedankengefilde. Slügel übernimmt es mit musterhaftem Geschick, der Interpret des Meisters zu sein, dessen Werdegang zu prüsen, seine Philosophie und Pädagogik gemeinverständlich darzustellen.

Hilfsichulwesen (f. a. Geistestrankheiten; Jugenbfürsorge). Dom Hilfsichulwesen. Don Rektor Dr. B. Maennel. (Nr. 73.)

Es wird in turzen Jügen eine Theorie und Praxis der Hilfsichulpadagogit gegeben. An Hand der vorhandenen Literatur und auf Grund von Erfahrungen wird nicht allein zusammengestellt, was bereits geleistet worden ist, sondern auch hervorgehoben, was noch der Entwickung und Bearbeitung harrt.

Japan (f. a. Kunft). Die Japaner und ihre wirtschaftliche Entwicklung. Don Professor Dr. K. Rathgen. (Nr. 72.)

Dermag auf Grund eigener langjähriger Erfahrung ein wirfildes Derfländnis der mertwürdigen und für uns wirtidafilich jo wichtigen Erfcheinung der fabelhaften Entwicklung Japans zu eröffnen.

Jesuiten. Die Jesuiten. Eine historische Skizze von Professor Dr. H. Boehmer. (Ur. 49.)

Ein Büchlein nicht fur ober gegen, sondern über die Zesutten, also der Versuch einer gerechten Würdigung des vielgenannten Ordens, das nicht nur von der sogenannten Zesuttenworal oder von der Ordensversassung, sondern auch von der Zesuttenschule, von den Eeistungen des Ordens auf dem Gebiete der gestigen Rultur, von dem Jesuttenschaue usw. handeit.

**Iesus** (s. a. Bibel; Christentum; Religion). Die Gleichnisse Jesu. Zugleich Anleitung zu einem quellenmäßigen Verständnis der Evangelien. Von Lic. Prosessof Dr. H. Weinel. 2. Auslage. (Nr. 46.)

Will gegenüber firchlicher und nichtfirchlicher Allegorisierung der Gleichnisse Jelu mit ihrer richtigen, wörtlichen Auffassung bekannt machen und verbindet damit eine Einführung in die Arbeit der modernen Theologie.

Jesus und seine Zeitgenossen. Don Pastor K. Bonhoff. (Nr. 89.) Die ganze Herbheit und töstliche Frische des Dollstindes, die hinreisende flochherzigkett und prophetische Überlegenheit des gentalen Dollsmannes, die reise Weisheit des Jüngerbildners und die religiöse Tiese und Weite des Evangellumverstinders von Nazareth wird erst empfunden, wenn man ihn in seinem Derkehr mit den ihn umgebenden Menschengestalten, Dolls- und Parteigruppen zu verstehen sucht, wie es dieses Blichlein tun will.

Jedes Bändchen geheftet 1 Mf., geschmadvoll gebunden 1 Mf. 25 Pfg.

Jesus. Wahrheit und Dichtung im Ceben Jesu. Von Pfarrer Dr. Paul Mehlhorn. (Mr. 137.)

Will zeigen, was von dem im Neuen Testament uns überlieferten Leben Jesu als wirklichet Tatieftand seizuhalten, was als Sage oder Dichtung zu betrachten ist, durch Darlegung der Grundsähe, nach denen die Scheidung des geschichtlich Glaubwürdigen und der es umrankenden Phantastegebilde vorzunehmen ist und durch Dollziehung der so gekennzeichneten Art chemischer Analyse an den wichtigten Stoffen des "Cebens Jesu".

Ilustrationstunst. Die deutsche Illustration. Von Professor Dr. Rudolf Kauksch. Mit 35 Abbildungen. (Nr. 44.)

Behandelt ein besonders wächtiges und besonders lehrreiches Gebiet der Kunst und letstet zugleich, indem es an der Hand der Geschichte das Charakteristische der Mustration als Runst zu ersorichen sucht, ein gut Stild "Kunsterziehung".

Ingenieurtechnit. Schöpfungen der Ingenieurtechnit der Neuzeit. Don Baurat Kurt Mercel. 2. Auflage. Mit 55 Abbildungen im Cert und auf Cafeln. (Nr. 28.)

Sührt eine Reihe hervorragender und interessanter Ingenieurbauten nach ihrer technischen und wirtschaftlichen Bedeutung vor: die Gebirgsbahnen, die Bergbahnen, und als deren Dorläuser die bedeutenden Gebirgsstraßen der Schweiz und Cirols, die großen Etsenbahnverbindungen in Ksien, endlich die modernen Kanal- und hafenbauten.

——— Bilber aus der Ingenieurtechnif. Don Baurat Kurt Merdel. Mit 43 Abbildungen im Cert und auf einer Doppeltafel. (Nr. 60.)

Jeigt in einer Schilderung der Ingenieurbauten der Babylonter und Affprer, der Ingenieurtechnik der alten Ägypter unter vergleichsweiser Behandlung der modernen Irrigationsanlagen
dozielbst, der Schöpfungen der antiken griechtischen Ingenieure, des Städtebaues im Altertum
und der römischen Wasserlitungsbauten die hohen Ceistungen der Dölter des Altertums.

Israel f. Religion.

Jugend : Sürforge. Don Direktor Dr. Joh. Peterfen. 2 Bande. (Nr. 161. 162.)

Band I: Die öffentliche Sürsorge für die hilfsbedürftige Jugend. Band II: Die öffentliche Sürsorge für die sittlich gefährdete und die gewerblich tätige Jugend.

Erörtert alle das Fürsorgewesen betreffenden Fragen, deckt die ihm anhastenden Mängel auf, zeigt zugleich aber auch die Mittel und Wege zu ihrer Beseitigung. Besonders eingehend werden behandelt in dem 1. Bändchen das Dormundschaftsrecht, die Säuglingssterblichsett, die Sürsorge sür uneheliche Kinder, die Gemeindewalsenpsiege, die Dor- und Nachteile der Anstalts- und Samilienpsiege, in dem 2. Bändchen die gewerdliche Ausnuhung der Kinder und der Kinderfung im Gewerde, die Kriminalität der Jugend und die Zwangserziehung, die Sürsorge für die schulentiassen Jugend.

Kaffee, Tee, Katao und die übrigen nartotischen Aufgußsgetränke (s. a. Ernährung; Haushalt). Don Professor Dr. A. Wieler. Mit 24 Abbildungen und 1 Karte. (Nr. 132.)

Behandelt, durch zwedentiprechende Abbildungen unterführt, Kaffee, Tee und Kafao eingehender, Mate und Kola fürzer, in bezug auf die botanliche Abitammung, die natürsiche Derbreitung der Kultur, die Wachstumsbedingungen und die Kulturmethoden, die Erntszeit und die Ernte, endlich die Gewinnung der fertigen Ware, wie der Welimartt sie aufnimmt, aus dem geernteten Produste.

Katao f. Kaffee.

Kalender. Der Kalender. Von Professor Dr. W. S. Wislicenus. (Nr. 69.) Erstärt die astronomischen Erscheinungen, die für unsere Seitrechnung von Bedeutung sind, und schlichert die historische Entwickung des Kalenderwesens vom römischen Kalender ausgehend, den Werdegang der Artstillichen Kalender dis auf die neueste Seit verfolgend, seht ihre Einrichtungen auseinander und lehrt die Berechnung salendarischer Angaben für Vergangenheit und Jukunft, sie durch zahlreiche Beispiele erläuternd.

Kant (s. a. Philosophie). Immanuel Kant; Darstellung und Würdigung. Don Prosessor Dr. G. Külpe. Mit einem Bildnisse Kants. (Nr. 146.) Kant hat durch seine grundlegenden Werte ein neues Jundament für die Philosophie aller Völler und Seiten geschaffen. Dieses in seiner Tragsähigteit für moderne Ideen darzustellen, hat sich der Verfasser zur Aufgabe gestellt. Es ist ihm gelungen, den wirtigen Kant mit historischer Treue zu schliebern und doch auch zu beleuchten, wie die Nachwelt berufen ist, hinauszustreben über die Anschauungen des gewaltigen Denlers, da auch er ein Kind seiner Seit ist und manche seiner Cehrmeinungen vergänglicher Art sein müssen.

Kinderpflege f. Säugling.

Knabenhandarbeit. Die Knabenhandarbeit in der heutigen Erziehung. Don Seminardirektor Dr. Alw. Pabst. Mit 21 Abbildungen im Cert und 1 Citelbild. (Nr. 140.)

Gibt einen Überblid über die Geschächte des Knabenhandarbeitsunterrichts, untersucht seine Stellung im Lichte der modernen pädagoglichen Strömungen und erhärtet seinen Wert als Erziehungsmittel, erörtert sodann die Art des Betriebes in den verschiedenen Schulen und gibt zum Schlusse eine vergleichenen Ländern.

Kolonien. Die deutschen Kolonien. Cand und Ceute. Von Dr. Adolf Heilborn. Mit zahlreichen Abbildungen und 2 Karten. (Nr. 98.) Bringt aus engem Raume eine durch Abbildungen und Karten unterstützte, wissenschaftlich genaus Schlberung der deutschen Kolonien, sowie eine einwandstrele Darstellung ihrer Völker nach Nahrung und Kleidung, Haus und Gemeindeleben, Sitte und Recht, Glaube und Aberglaube, Krbeit und Dergnügen, Gewerbe und Handel, Wassen und Kampfesweise.

Kraftfahrzeuge f. Automobil.

**Urantenpflege.** Dorträge gehalten von Chefarzt Dr. B. Ceid. (Ur. 152.) Gibt zunächst einen Überblid über Bau und Sunttion der inneren Organe des Körpers und deren hauptstäcklichste Ertrantungen und erörtert dann die hiebel zu ergreisenden Magnahmen. Besonders eingehend wird die Krantenpflege bei Insettionstrantheiten sowie bei plöglichen Unglüdsfällen und Ertrantungen behandelt.

Kriegswesen. Dom Kriegswesen im 19. Jahrhundert. Zwanglose Stizzen von Major D. von Sothen. Mit 9 Übersichtstärtchen. (Nr. 59.) In einzelnen Abschnitten wird insbesondere die Napoleonische und Molitesche Kriegsührung an Beispielen (Jena-Königgräß-Sedan) dargestellt und durch Kartenstizzen erläutert. Damit verbunden sind turze Schilberungen der preußischen Armee von 1806 und nach den Besteiungstriegen, sowie nach der Reorgantsation von 1860, endlich des deutschen Heeres von 1870 bis zur Jestzeit.

Der Seefrieg. Seine geschichtliche Entwidlung vom Seitalter der Entbedungen bis zur Gegenwart. Von Kurt Freiherr von Malkahn, Vize-Admiral a. D. (Nr. 99.)

Der Derf, bringt den Seefrieg als Kriegsmittel wie als Mittel der Politik zur Darstellung, indem er zunächt die Entwickung der Kriegsslotte und der Seefriegsmittel schlichert und dann die heutigen Weltwirtschaftstaaten und den Seefrieg behandelt, wobei er besonders das Abhängigkeitsverhältnis, in dem unsere Weltwirtschaftsstaaten fommerziell und politisch zu den Derfehrswegen der See stehen, darstellt.

Jedes Bandchen geheftet 1 Mt., geschmadvoll gebunden 1 Mt. 25 Pfg.

Kultur (s. a. Germanen; Geschichte; griech. Städtebilder). Die Anfänge ber menschlichen Kultur. Don Professor Dr. Ludwig Stein. (Nr. 93.) Behandelt in der Überzeugung, daß die Kulturprobleme der Gegenwart sich uns nur durch einen tieseren Einblick in ihren Werdegang erschließen, Anzur und Kultur, den vorgeschichtlichen Menschen, die Anfänge der Archeitstellung, die Anfänge der Ansche der Menschlichen, intellettuellen, moralischen und sozialen Kultur.

Kunst (s. a. Bautunst; Dürer; Städtebilder; Illustrationstunst; Rembrandt; Schriftwesen). Bau und Leben der bildenden Kunst. Von Direktor Dr. Cheodor Volbehr. Mit 44 Abbildungen. (Nr. 68.)

Führt von einem neuen Standpuntte aus in das Derständnis des Wesens der bildenden Kunst ein, erörtert die Grundlagen der menschlichen Gestaltungskraft und zeigt, wie das künstlerische Interesse sich allmählich weitere und immer weitere Stoffgebiete erobert.

—— Kunstpslege in haus und heimat. Von Superintendent R. Bürkner. Mit 14 Abbildungen. (Ur. 77.)

Will, ausgehend von der Überzeugung, daß zu einem vollen Menschen und Dolkstum die Psiege des Schönen unabweisbar gehört, die Augen zum rechten Sehen öffnen lehren und die ganze Lebensführung, Riefdung und häuslichkeit althettlich gefalten, um so auch zur Erenntnis dessien zu sich dien, um auch zur Erenntnis dessien zu siehen, um dauf diesem großen Gebiete persönlichen und allgemeinen ästhetischen Lebens ein praktischer Ratgeber sein.

Die ostasiatische Kunst und ihre Einwirkung auf Europa. Don Direktor Dr. R. Graul. Mit 49 Abb. im Text und auf 1 Doppeltasel. (Nr. 87.) Bringt die bedeutungsvolle Einwirkung der japanischen und dinessischen Aufläufte europälische zur Darieslung unter Mittiellung eines reiden Bilbermaterials, den Einstuß Chinas auf die Entwickung der zum Rototo drängenden freien Richtungen in der dektration Kunst des 18. Jahrhunderts wie den auf die Entwicklung des 19. Jahrhunderts. Der Derschser unt der Bezeichungen der Malerei und Farbendrucktunst Japans zum Impressionismus der modernen europälschen Kunst hin.

Ceben. Die Erscheinungen des Lebens. Grundprobleme der modernen Biologie. Von Privatdozent Dr. H. Miehe. Mit 46 Figuren im Text. (Ur. 130.) Derjuckt eine unfassende Totalansickt des organsichen Lebens zu geben, indem nach einer Erörterung der spelulativen Dorstellungen sider das Leben und einer Beichreibung des Protoplasmas und der Zelle die hauptschlichten Aeuherungen des Lebens behandelt werden, als Entwickung, Ernährung, Atmung, das Innesseden, die Sortpslanzung, der Tod, die Dartabilität und im Anschluß daran die Theorien über Enstsehung und Entwickung der Lebewelt, sowie die mannigsachen Beziehungen der Lebewesen untereinander.

Ceibesübungen. Die Ceibesübungen und ihre Bedeutung für die Gejundheit. Von Professor Dr. R. Zander. 2. Auflage. Mit 19 Abb. (Nr. 13.) Will darüber ausstäten, weshalb und unter welchen Umständen die Ceibesübungen segensreich wirken, indem es ihr Wesen, andererseits die in Betracht sommenden Organe bespricht; erörtert besonders die Wechselbeziehungen zwischen törperlicher und gesitiger Arbeit, die Seibesübungen der Frauen, die Bedeutung des Sportes und die Gesahren der sporisichen übertreibungen.

**Licht** (s. a. Beleuchtungsarten; Chemie). Das Licht und die Farben. Sechs Dorlefungen, gehalten im Volkshochschulverein München. Don Professor Dr. L. Graek. 2. Auflage. Mit 116 Abbildungen. (Nr. 17.)

Sührt, von den einsachsten optischen Erscheinungen ausgehend, zur tieferen Einsicht in die Natur des Lichtes und der Sarben, behandelt, ausgehend von der scheinbar geradlinigen Ausbreitung, durüktwerfung und Brechung des Lichtes, das Wesen der Sarben, die Beugungserscheinungen und die Photographie.

Citeraturgefcichte f. Drama; Schiller; Cheater; Dollslied.

Jedes Bandchen geheftet 1 Mt., geschmadvoll gebunden 1 Mt. 25 Pfg.

Cuther (f. a. Geschichte). Luther im Lichte der neueren Forschung. Ein tritischer Bericht. Don Prosessor Dr. H. Boehmer. (Nr. 113.) Dersucht durch sorgfältige historliche Untersuchung eine erschöpfende Darstellung von Luthers Leben und Wirten zu geben, die Persönlichseit des Reformators aus ihrer Jeit heraus zu gesanzen, und Störlen beleuchtend zu einem wahrheitsgetreuen Bilde zu gelangen, und gibt so nicht nur ein phichologisches Porträt, sondern bietet zugleich ein interessantes Stück Kulturgeschichte.

Madenschule (f. a. Bilbungswesen; Schulwesen). Die höhere Madenschule in Deutschland. Don Oberlehrerin M. Martin. (Nr. 65.) Bietet aus berufenster Jeder eine Darstellung der Tiele, der historischen Entwickung, der heutigen Gestalt und der Jutunftsausgaben der höheren Madchenschulen.

**Mathematische Spiele** (f. a. Arithmetik). Von Dr. W. Ahrens. (Nr. 170.) Sucht in das Verständnis all der Spiele, die "ungleich voll von Nachdenken" vergnügen, well man bei ihnen rechnet, ohne Voraussehung tregnd welcher mathematischer Kenntnisse einzuführen und so ihren Reiz für Nachdenkliche erheblich zu erhöhen. So werden unter Beigabe von einsachen, das Mitarbeiten des Lesers belebenden Fragen Wetipringen, Boß-Puzzle. Solitär- oder Echischerspiel, Wanderungspiele, Puddische Spiele, der Baguenauder, Min, der Rösselburng und die Magischen Quadrate behandelt.

Meeresforschung. Meeresforschung und Meeresleben. Don Dr. O. Janson. 2. Auflage. Mit 41 Siguren. (Nr. 30.)
Schildert turz und lebendig die Sortischritte der modernen Meeresuntersuchung auf geographischem, physikalisch demischem und biologischem Gebiete, die Detretlung von Wasser und Cand auf der Erde, die Alees die Weeres, die physikalischen und demischen Derhältnisse des Meerwassers, endlich die wichtigken Organismen des Meeres, die Pflanzen und Ciere.

Menich (s. a. Auge; Kultur; Stimme). Der Menich. Sechs Dorlesungen a. d. Gebiete der Anthropologie. Don Dr. A. Heilborn. Mit zahlr. Abb. (Nr. 62.) Stellt die Lehren der "Wissenschaft aller Wissenschaft ihren sas Wissenschaft aller Wissenschaft ihren son latyprung des Menichen, die Entwickungsgeschichte des Individuums, die kinklersiche Betrachtung der Proportionen des menschlichen Körpers und die streng wissenschaft den Mehmethoden (Schödelmesung ussch), behandelt ferner die Menschaften, den Tertiarmenschaft.

Bau und Tätigkeit des menschlichen Körpers. Don Privatdozent Dr. H. Sachs. 2. Auflage, Mit 37 Abhildungen. (Nr. 32.)
Stellt eine Reihe schematischer Abbildungen dar, erläutert die Einrichtung und die Tätigkeit der einzelnen Organe des Körpers und zeigt dabei vor allem, wie diese einzelnen Organe in ihrer Tätigkeit auseinander einwirken, miteinander zusammenhängen und so den menschlichen Körper zu einem einheitlichen Ganzen, zu einem wohlgeordneten Staate machen.

— Die Seele des Menschen. Don Prof. Dr. J. Rehmfe. 2. Aufl. (Nr. 36.) Behandelt, von der Tatjacke ausgehend, daß der Mensche ehabe, die ebenso gewiß let wie die andere, daß der körper eine Gestalt habe, das Seelenweien und das Seelenweien und erörtert, unter Abwehr der materialistischen und haldmaterialistischen Anschaungen, von dem Standpunst aus, daß die Seele Unkörperliches Immaterielles sei, nicht etwa eine Bestimmtheit des menschlichen Einzelwesens, auch nicht eine Wirtung oder eine "Sunktion" des Gehirns, die verschiedenen Tätigkeitsäußerungen des als Seele Erkannten.

Die fünf Sinne des Menschen. Don Prosessor Dr. Jos. Clem. Ureibig. Mit 30 Abbildungen im Text. 2. Auflage. (Mr. 27.)
Beantwortet die Fragen über die Bedeutung, Angahl, Benennung und Cessungen der Sinne in gemeinfaßlicher Weise, indem das Organ und seine Funktionsweise, dann die als Reiz wirkenden äußeren Ursachen und zuletzt der Inhalt, die Stärke, das räumliche und zeitliche Merkmal der Empsindungen besprochen werden.

Jedes Bandchen geheftet 1 Mt., geschmadvoll gebunden 1 Mt. 25 Pfg.

Menfc und Erde. Menfc und Erde. Stiggen von den Wechselbeziehungen zwischen. Don Prof. Dr. A. Kirch hoff. 2. Aufl. (Ur. 31.) Zeigt, wie die Ländernatur auf den Menschen und seine Kultur einwirkt, durch Schilderungen allgemeiner und besonderer Art, über Stepper und Wiltenvöller, über die Entstehung von Nationen, wie Deutschland und China u. a. m.

und Cier. Der Kampf zwischen Mensch und Cier. Don Professor Dr. Karl Edstein. Mit 31 Abbildungen im Cext. (Ur. 18.)
Der hohe wirtschaftliche Bedeutung beanspruchende Kamps erfährt eine eingehende, ebenso interessante wie lehrreiche Darstellung; besonders werden die Kampsmittel beider Gegner geschildert: Schuswassen, Fallen, Giste, oder auch besondere Wirtschaftsmethoden, dort spitzige Kralle, scharer Jahn, surchibares Gist, List und Gewandtheit, der Schuksfärbung und Anpassungsfähigkeit nicht zu vergessen.

Menschenleben. Aufgaben und Ziele des Menschenlebens. Don Dr.

J. Unold. 2. Auflage. (Ur. 12.)
Beantwortet die Frage: Gibt es keine bindenden Regeln des menichtlichen handelns? in zuversichtlich bejahender, zugleich wohl begründerer Weise und entwirft die Grundzüge einer wissenschaftlich haltbaren und für eine nationale Erziehung brauchbaren Lebensanschauung und Cebensoronung.

Metalle. Die Metalle. Don Professor Dr. K. Scheid. Mit 16 Abb. (Mr. 29.) Behandelt die für Kulturleben und Industrie wichtigen Metalle, schildert die mutmaßliche Bildung der Erze, die Gewinnung der Metalle aus den Erzen, das Hüttenwesen mit seinen verschiedenen Spstemen, die Sundorte der Metalle, ihre Eigenschaften und Derwendung, unter An-gabe historischer, tulturgeschichtlicher und statistischer Daten, sowie die Derarbeitung der Metalle.

#### Meteorologie f. Wetter.

Mitroftop (s. a. Optit; Cierwelt). Das Mitroftop, seine Optit, Geschichte und Anwendung, gemeinverständlich dargestellt. Von Dr. W. Scheffer. Mit

66 Abbildungen im Text und einer Tasel. (Mr. 35.) Nach Erläuterung der optischen Konstruktion und Wirtung des Nitkrostops, und Darstellung der historischen Entwicklung wird eine Beschreibung der modernsten Mikrostopingen, Hilfsapparate und Instrumente gegeben, endlich gezeigt, wie die mikrostopische Untersuchung die Einsicht in Naturvorgänge vertieft.

Moletüle. Moletüle — Atome — Weltäther. Von Professor Dr. G. Mie. 2. Auflage. Mit 27 Siguren im Text. (Nr. 58.) Stellt die phylitalische Atomiehre als die kurze, logische Zusammensassung einer großen Menge physitalischer Tactiachen unter einem Begriffe dar, die ausführlich und nach Möglichteit als einzelne Experimente geschliebert werden.

mond (s. a. Weltall). Der Mond. Don Prosessor Dr. J. Franz. Mit

31 Abbildungen im Text und auf 2 Doppeltafeln. (Nr. 90.)
Gibt die Ergebnisse der neueren Mondforschung wieder, erörtert die Mondbewegung und Mondbahn, bespricht den Einfluß des Mondes auf die Erde und behandelt die Fragen der Oberflächenbedingungen des Mondes und die carattertitischen Mondgebilde anschaulich zusammengefaßt in "Beobachtungen eines Mondbewohners", endlich die Bewohnbarteit des Mondes.

#### Mozart f. Musik.

Münze. Die Münze als historisches Denkmal sowie ihre Bedeutung im Rechts- und Wirtschaftsleben. Don Dr. A. Luschin v. Ebengreuth. Mit

53 Abbildungen im Text. (Ur. 91.)
Jetgt, wie Münzen als geschichtliche Überbleibsel der Dergangenheit zur Aushellung der wirtschaftlichen Justande und der Rechtseinrichtungen früherer Jeiten dienen, die verschiedenen Arten von Münzen, ihre äußeren und inneren Mertmale sowie ihre heitellung werden in hiitorkscher Entwidlung dargelegt und im Anschus daran Münzsammiern beherzigenswerte Winte gegeben.

Jedes Bändchen geheftet 1 Mt., geschmadvoll gebunden 1 Mt. 25 Pfg.

**Musit.** Einführung in das Wefen der Musit. Von Professor C. R. Hennig. Mr. 119.)

Die hier gegebene Klithetik der Conkunst untersucht das Wesen des Cones als eines Kunstmaterials; sie prüft die Natur der Darstellungsmittel und untersucht die Objekte der Darskellung, indem sie karlegt, welche Ideen im musikalischen Kunstwerte gemäß der Natur des Conmateriales und der Darskellungsmittel in idealer Gestaltung zur Darskellung gebracht werden können.

--- Gefcichte der Musik. Don Dr. Friedrich Spiro. (Mr. 143.)

Gibt in großen Jugen eine übersichtliche außerst lebendig gehaltene Darstellung von der Entwicklung der Musik vom Altertum bis zur Gegenwart mit besonderer Berücksichung der führenden Derfonlicheiten und der großen Strömungen und unter strenger Ausscheidung alles dessen was für die Entwicklung der Musik ohne Bedeutung war.

—— handn, Mozart, Beethoven. Mit vier Bildnissen auf Cafeln. Don Professor Dr. C. Krebs. (Nr. 92.)

Eine Darstellung des Entwidlungsganges und der Bedeutung eines jeden der drei großen Komponilien für die Mulikgeldichte. Sie gibt mit wenigen, aber skarfen Strichen ein Bild der menschlichen Derfönlichtett und des kinstlertichen Wesens der drei heroen mit hervorbebung dessen, was ein jeder aus seiner Zeit geschöpft und was er aus eignem hinzugebracht hat.

Muttersprace. Entstehung und Entwicklung unserer Muttersprace. Don Professor Dr. Wilhelm Uhl. Mit vielen Abbildungen im Cert und auf Cafeln, sowie mit 1 Karte. (Nr. 84.)

Eine Sulammenfaljung der Ergebnisse der sprachtich-wissenschaftlich Lautphysiologischen wie der philologisch-germanistischen Sorschung, die Ursprung und Organ, Bau und Bildung, andererleits die Hauptperioden der Entwicklung unserer Muttersprache zur Darstellung bringt.

Mythologie f. Germanen.

Mahrungsmittel f. Altoholismus; Chemie; Ernährung; Haushalt; Kaffee.

Mationalötonomie s. Arbeiterschup; Bevölkerungslehre; Soziale Bewegungen; Frauenbewegung; Schiffahrt; Welthandel; Wirtschaftsleben.

**Naturlehre.** Die Grundbegriffe der modernen Naturlehre. Von Professor Dr. Seliz Auerbach. 2. Auflage. Mit 79 Siguren im Text. (Nr. 40.) Eine zusammenhängende, für jeden Gebildeten verständliche Entwickung der in der modernen naturlehre eine allgemeine und exakte Rolle spielenden Begriffe kau mund Bewegung, Kraft und Malse und die allgemeinen Eigenschaften der Materie, Arbeit, Energie und Entropie.

Naturwissenschaften s. Abstammungslehre; Ameisen; Astronomie; Befrucktungsvorgang; Chemie; Erde; Haushalt; Licht; Meeresforschung; Mensch; Molekule; Naturlehre; Obstbau; Pflanzen; Plankton; Religion; Strahlen; Cierleben; Wald; Weltall; Wetter.

Mervenspitem. Dom Nervenspitem, seinem Bau und seiner Bedeutung für Ceib und Seele im gesunden und tranken Zustande. Don Prosessor Dr. R. Jander. Mit 27 Siguren im Cert. (Nr. 48.)

Erörtert die Bedeutung der nervösen Dorgänge für den Körper, die Geistestätigkeit und das Seelenleben und sucht klarzulegen, unter welchen Bedingungen Störungen der nervösen Dorgänge auftreten, wie sie zu beseitigen und zu vermeiden sind.

Jedes Bandchen geheftet 1 Mt., geschmadvoll gebunden 1 Mt. 25 Pfg.

**Obstbau.** Der Obstbau. Von Dr. Ernst Voges. Mit 13 Abbildungen im Text. (Nr. 107.)

Will über die wissensigaftlichen und technischen Grundlagen des Obstbaues, sowie seine Naturgeschichte und große vollswirtschaftliche Bedeutung unterrächen. Die Geschichte des Obstbaues, das Leben des Obstbaumes, Obstbaumpslege und Obstbaumschung, die wissensichten liche Obsttunde, die Ästhetit des Obstbaues gelangen zur Behandlung.

Optif (f. a. Mitroftop; Stereoftop). Die optischen Instrumente. Von Dr. M. pon Robr. Mit 84 Abbilbungen im Cert. (Nr. 88.)

Gibt eine elementare Darstellung der optischen Instrumente nach modernen Anschauungen, wobet weder das Ultramitrostop noch die neuen Apparate zur Mitrophotographie mit ultravioletiem Licht (Monochromate), weder die Prismens noch die Jielsernrohre, weder die Projektionsapparate noch die stereostoppischen Entsernungsmesser und der Stereostomparator sehlen.

#### Ostasien s. Kunft.

Pädagogit (s. a. Bildungswesen; Erziehung; Fröbel; Herbart; Hilfsschulwesen; Jugendfürsorge; Knabenhandarbeit; Mädchenschule; Schulwesen). Allgemeine Pädagogit. Don Prosessor Dr. Th. Ziegler. 2. Aufl. (Ur. 33.) Behandelt die großen Fragen der Volkserziehung in praktischer, allgemeinverständlicher Weise und in sittlich-sozialem Geiste. Die Swede und Mottve der Erziehung, das Erziehungsgeschäft selbst, bessen Tragantsation werden erörtert, die verschiedenen Schulgattungen dargestellt.

**Palästina.** Palästina und seine Geschichte. Sechs Vorträge von Prosessor. Freiherr von Soden. 2. Auflage. Mit 2 Karten und 1 Plan von Jerusalem und 6 Ansichten des Heiligen Landes. (Nr. 6.)

Ein Blib, nicht nur des Candes selbst, sondern auch alles dessen, was aus ihm hervor- oder über es hingegangen ist im Cause der Jahrhunderte — ein wechselvolles, sarbenreiches Blid, in dessen Derlauf die Patriarchen Israels und die Kreuzsahrer, David und Christus, die alten Affiprer und die Scharen Mohammeds einander ablösen.

#### Patentrecht f. Gewerbe.

**Pflanzen** (s. a. Obstbau; Plantton; Tierleben). Unsere wichtigsten Kulturpsianzen. (Die Getreidegräser.) Sechs Vorträge aus der Pflanzenkunde. Von Prosessor Dr. K. Giesenhagen. Mit 38 Siguren im Text. 2. Auflage. (Nr. 10.)

Behandelt die Getreidepflanzen und ihren Anbau nach botanischen wie kulturgeschicken Gesichtspunkten, damit zugleich in anschaulichster Sorm allgemeine botanische Kenninisse vermittelnd.

Dermehrung und Sexualität bei den Pflanzen. Don Privatdozent Dr. Ernst Küster. Mitt 38 Abbildungen im Cext. (Nr. 112.)
Gibt eine kurze Übersicht über die wichtigien Sormen der vegetativen Vermehrung und
beschäftigt sich eingehend mit der Sexualität der Pflanzen, deren überrassend und ihre in allen
Einzelheiten ertenndare überetnstimmung mit der Sexualität der Ciere zur Darftellung gesangen.

Philosophie (s. a. Buddha; Herbart; Kant; Menschenen; Schopenhauer; Weltanschauung; Weltproblem). Die Philosophie der Gegenwart in Deutschend. Eine Charatteristit ihrer Hauptrichtungen. Von Prosessor Dr. O. Külpe. 3. Auflage. (Nr. 41.)

Schilbert die vier hauptrichtungen der deutschen Philosophie der Gegenwart, den Positivismus, Materialismus, Naturalismus und Idealismus, nicht nur im allgemeinen, sondern auch durch eingehendere Würdigung einzelner typischer Dertreter wie Mach und Dühring, haedel, Niegleg, Jechner, Lohe, v. Hartmann und Wundt.

17

Philosophie. Einführung in die Philosophie. Sechs Vorträge von Professor Raoul Richter. (Ur. 155.)

Bietet eine gemeinverständliche Darstellung der philosophischen Hauptprobleme und der Richtung ihrer Cosung, insbesondere des Ertenntnisproblems und nimmt dabet zu den Standpunkten des Materialismus, Spiritualismus, Theismus und Pantheismus Stellung, um zum Schlusse die religions- und moralphilosophischen Fragen zu beleuchten.

Physit f. Cicht; Mitroftop; Moletule; Naturlehre; Optit; Strahlen.

**Plantton.** Das Sühwaffer-Plantton. Einführung in die freischwebende Organismenwelt unserer Teiche, Stülse und Seebeden. Don Dr. Otto Zacharias. Mit 49 Abbildungen. (Nr. 156.)

Gibt eine Anleitung zur Kenntnis der interessantiesten Planttonorganismen, jener mikrostopisch kleinen und für die Eristenz der höheren Lebewesen und für die Naturgeschichte der Gewässer io wichtigen Tiere und Pflanzen. Die wichtigsten Jormen werden vorgeführt und die merkwürdigen Lebensverhältnisse und -bedingungen dieser unsichtbaren Welt einfach und doch vielsettig erörtert.

Polarforschung. Die Polarforschung. Geschichte der Entbedungsreisen 3um Nord- und Südpol von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Don Prosessor Dr. Kurt Hassert. Mit 6 Karten auf 2 Cafeln. (Nr. 38.)

Das in der neuen Auflage bis auf die Gegenwart fortgeführte und im einzelnen nicht unerheblich umgestaltete Buch faßt in gedrängtem Überblich die hauptergebnisse der Nordund Südpolarsorichung zusammen. Nach gemeinverständlicher Erörterung der Siele artificher und antartischer sorschung werden die Polarreisen selbst von den ältesten Setten bis zur Gegenwart geschildert unter besonderer Berückstäung der topographischen Ergebnisse.

**Pompeji,** eine hellenistische Stadt in Italien. Von Hofrat Professor Dr. Fr. v. Duhn. Mit 62 Abbildungen. (Nr. 114.)

Sucht, durch gahiresche Abbildungen unterstützt, an dem besonders greisbaren Beispiel Pompesis die Übertragung der griechtschen Kultur und Kunst nach Italien, ihr Werden zur Weltfultur und Weltkunst verständlich zu machen, wobet die haupthassen der Entwicklung Pompesis, immer im hinblid auf die gestattende Bedeutung, die gerade der hellentsmus für die Ausbildung der Stadt, ihrer Lebens- und Kunstsormen gehabt hat, zur Darstellung gelangen.

**Post.** Das Postwesen, seine Entwidelung und Bedeutung. Von Postrat J. Bruns. (Ur. 165.)

J. Bruns. (Mr. 165.) Shildert immer unter besonderer Berücklichtigung der geschichtlichen Entwicklung die Post a.s Staatsvertelpsanstatt, ihre Organisation und thren Wirtungstreis, das Carif- und Gebührenwesen, die Besorderungsmittel, den Betriedsdienst, den Weltpostwerein, sowie die deutsche Dost im In- und Ausland.

Pinchologie f. Menfch; Nervenspftem; Seele.

**Recht** (s. a. Gewerbe). Moderne Rechtsprobleme. Von Professor Josef Rohler. (Nr. 128.)

Behandelt nach einem einleitenden Abschnitte über Rechtsphilosophie die wichtigsten und interessanteiten Probleme der modernen Rechtsprüfung, insbesondere die des Strafrechts, des Strafprozesses, des Genossenschaften des Völkerrechtes.

**Religion** (s.a. Buddha; Christentum; Germanen; Jesuiten; Jesus; Luther). Die Grundzüge der israelitischen Religionsgeschichte. Von Prosessor Dr. Fr. Giesebrecht. (Nr. 52.)

Schildert, wie Israels Religion entsteht, wie sie die nationale Schale sprengt, um in den Propheten die Ansähe einer Menschheitsreligion auszubliden, wie auch diese neue Religion sich verpuppt in die Sormen eines Priesterstaats.

Jedes Bändchen geheftet 1 Mf., geschmackvoll gebunden 1 Mf. 25 Pfg.

Religion. Religion und Naturwiffenschaft in Kampf und Frieden. Ein geschichtlicher Rüdblid von Dr. A. Pfanntuche. (Ur. 141.)

Will durch geschichtliche Darstellung der Beziehungen beider Gediete eine vorurtellsfreie Beurtellung des heiß umstrittenen Problems ermöglichen. Ausgehend von der ursprünglichen Einheit von Religion und Naturerkennen in den Naturreligionen schildert der Derschijfer das Entsiehen der Naturwissenschaft in Griechenland und der Religion in Israel, um dann zu zeigen, wie aus der Derschijferung beider jene ergreifenden Konslitte erwachsen, die sich besonders an die Namen von Kopernikus und Darwin knüpsen.

Die religiösen Strömungen der Gegenwart. Don Superintendent D. A. B. Braafch. (Nr. 66.)

Will die gegenwärtige religiöse Cage nach ihren bedeutsamen Seiten hin darlegen und ihr geschichtliches Derständnis vermitteln; die markanten Personläckeiten und Richtungen, die durch wissenschaftliche und dirtschaftliche Entwickung gestellten Probleme, wie die Ergebnisse der Sorichung, der Ultramontanismus wie die cristische Liebestätigkeit gelangen zur Behandlung.

Rembrandt. Don Professor Dr. Paul Schubring. Mit einem Citelbilb und 49 Tertabbilbungen. (Ur. 158.)

Eine durch zahlreiche Abbildungen unterstützte lebensvolle Schilderung des menschlichen und tünstlerischen ehnwicklungsanges Rembrandts. Jur Darstellung gelangen so leine persönstichen Schicfiale die 1642, die Frühzeit, die Zeit die zu Sassia Tode, die Nachwache, Rembrandts Derhältnis zur Bibel, die Radlerungen, Urkundliches über die Zeit nach 1642 die Periodo des fardigen helbunkles, die Gemälde nach der Nachwache und die Spätzeit. Beigefügt sind die beiden ältesten Biographien Rembrandts.

Rom. Die ständischen und sozialen Kämpse in der römischen Republik. Don Privatdozent Dr. Leo Bloch. (Nr. 22.)

Behandelt die Sozialgeschichte Roms, soweit sie mit Rückschauf die die Gegenwart bewegenden Fragen von allgemeinem Interesse ist. Insbesondere gelangen die durch die Grohmachtstellung Roms bedingte Entstehung neuer sozialer Unterschiede, die Herrschaft des Amtsadels und des Kapitals, auf der anderen Seite eines großtädischigen Profestariats zur Darstellung, die ein Ausblick auf die Wingap der Parteitämpse durch die Monarchie beschließt.

Säugling. Der Säugling, seine Ernährung und seine Pflege. Don Dr. Walther Raupe. Mit 17 Textabbildungen. (Nr. 154.)

Will der jungen Mutter oder Pflegerin in allen Sragen, mit denen sie sich im Interesse des sleinen Erdenbürgers beschäftigen mussen, den nötigen kat erteilen. Außer der allgemeinen gestitgen und törperlichen Pflege des Kindchens wird besonders die natiche und fünstliche Ernährung behandelt und für alle diese Salle zugleich praktische Anleitung gegeben.

Schiffahrt. Deutsche Schiffahrt und Schiffahrtspolitik der Gegenwart. Von Orosessor Dr. R. Chieß. (Ur. 169.)

Derfasser will weiteren Kreisen eine genaue Kenninis unserer Schiffahrt erschließen, indem er in leicht fahlicher und doch erschopfender Darstellung einen allgemeinen Überblick über das gesamte deutsche Schiffsweien gibt mit besonderr Berücksichtigung seiner geschicktlichen Entwicklung und seiner großen volkswirtschaftlichen Bedeutung.

Schiller. Von Professor Dr. Th. Ziegler. Mit dem Bildnis Schillers von Kügelgen in Heliogravüre. (Nr. 74.)

Gedacht als eine Einführung in das Verständnts von Schillers Werdegang und Werten, behandelt das Büchlein vor allem die Dramen Schillers und sein Leben, ebenso aber auch einzelne seiner Inrischen Gedichte und die historischen und die philosophischen Studien als ein wichtiges Glied in der Kette seiner Entwickung.

Schopenhauer. Seine Personlichkeit, seine Lehre, seine Bedeutung. Sechs Vorträge von Oberlehrer h. Richert. Mit dem Bildnis Schopenhauers. (Ur. 81.)

Unterrichtet über Schopenhauer in seinem Werden, seinen Werten und seinem Sortwirken, in seiner hilborischen Bedingsbeit und seiner bleibenden Bedeutung, indem es eine gründliche Einführung in die Schriften Schopenhauers und zugleich einen zusammenfassenden Uberblick über dem Ganze seines philosophischen Spiems gibt.

Schriftwesen. Schrift- und Buchwesen in alter und neuer Zeit. Don Prosessor Dr. O. Weise. 2. Auflage. Mit 37 Abbildungen. (Nr. 4.)
Derfolgt durch mehr als vier Jahrtaulende Schrift-, Brief- und Jettungswesen, Buchhandel und Bibliotheten.

Schulhngiene. Don Privatdogent Dr. Ceo Burgerstein. Mit einem Bilbnis und 33 Siguren im Cert. (Nr. 96.)

Bietet eine auf den Forschungen und Erfahrungen in den verschiedensten Kulturländern beruhende Darstellung, die ebenso die fingiene des Unterrichts und Schullebens wie jene des sauses, die im Susammenstang mit der Schule stehenden modernen materiellen Wohlsahrtseinrichtungen, endlich die hygienische Unterweisung der Jugend, die singiene des Lehrers
und die Schularzifrage behandelt.

**Schulwesen** (s. a. Bildungswesen; Fröbel; Hilfsschulwesen; Mädchenschule; Pädagogis). Geschichte des deutschen Schulwesens. Don Oberrealschuldirektor Dr. K. Knabe. (Mr. 85.)

Stellt die Entwicking des deutschen Schulwesens in seinen Hauptpersoden dar und bringt so Ansänge des deutschen Schulwesens, Scholastis, Humanismus, Resormation, Gegenresormation, neue Blidungsziele, Pietismus, Philanthropismus, Austlärung, Neuhumanismus, Prinzip der Allseitigen Ausbildung vermittels einer Anstalt, Teilung der Arbeit und den nationalen humanismus der Gegenwart zur Darstellung.

—— Shultampfe der Gegenwart. Dortrage zum Kampf um die Dolksschule in Preußen, gehalten in der Humboldt-Atademie in Berlin. Don J. Tews. (Mr. 111.)

Knapp und doch umfassen stellt der Derfasser die Probleme dar, um die es sich bei der Reorganisation der Volksichule handelt, deren Stellung zu Staat und Kirche, deren Abhängigstett von Zeitgeist und Zeitbeibirfnissen, deren Wichtigkeit für die Herausgestaltung einer volksfreundlichen Gesanthultur scharf beleuchtet werden.

Dollsschule und Cehrerbildung der Vereinigten Staaten in ihren hervortretenden Jügen. Reiseeindrude. Don Direktor Dr. Frang Kuppers. Mit 48 Abbildungen im Cert und einem Citelbild. (Nr. 150.)

Shildert anschaulich das Shulwesen vom Kindergarten bis zur hochschule, überall das Wesentliche der amerstantschungsweise (die stete Erziehung zum Leben, das Weden des Bestätigungstriebes, das Kindrängen auf praktische Verwertung usw.) hervorsebend und unter dem Gesichtspunkte der Beobachtungen an unserer schulentsassen zugend in den Forbbildungsschulen zum Vergleich mit der helmischen Unterräcksweise auregend.

Seetrieg f. Kriegswefen.

Seele f. Menfc.

Sinnesleben f. Menfc.

Soziale Bewegungen (s. a. Arbeiterschutz; Frauenbewegung). Soziale Bewegungen und Cheorien bis zur modernen Arbeiterbewegung. Von Professor Dr. G. Maier. 3. Auflage. (Nr. 2.)

In einer geschichtlichen Betrachtung, die mit den altorientalischen Kulturvöllern beginnt, werden an den zwei großen wirtschaftlichen Schriften Platos die Wirtschaft der Griechen,

1949

Jedes Bandden geheftet 1 Mt., geschmadvoll gebunden 1 Mt. 25 Pfg.

an der Gracchischen Bewegung die der Römer beleuchtet, ferner die Utopie des Chomas Morus, andererseits der Bauernkrieg behandelt, die Bestrebungen Colberts und das Merkantllysten, die Physiotraten und die ersten wissenschaftlichen Staatswirtschaftslehrer gewürdigt und über die Entstehung des Sozialismus und die Anfänge der neueren Handels-, Zoll- und Derkehrspolitik aufgestärt.

Spiele f. Mathematik.

Sprace f. Muttersprace; Stimme.

Stadtewesen. Die Stadte. Geographisch betrachtet. Don Prosessor Dr. Kurt haffert. Mit 21 Abbildungen. (Nr. 163.)

Behandelt als Derluch einer allgemeinen Geographie der Städte einen der wichtigsten Absichnite der Stedlungskunde, erörtert die Ursache des Entstehens, Wachens und Dergehens der Städte, charafterisiert ihre landwirtschaftliche und Derkehrs-Bedeutung als Grundlage der Großtadtbildung und schlert das Städtebild als geographische Erschenung.

Deutsche Städte und Bürger im Mittelalter. Don Oberlehrer Dr. B. Heil. 2. Auflage. Mit zahlreichen Abbildungen im Cept und auf 1 Doppeltafel. (Ur. 43.)

Stellt die geschichtliche Entwickung dar, schilbert die wirtschaftlichen, sozialen und staatsrechtlichen Derhaltnisse und gibt ein zusammenfassendes Bild von der außeren Erscheinung und dem inneren Leben der deutschen Städte.

----- Hiftorifche Städtebilder aus Holland und Niederdeutschaft Dorträge gehalten bei der Oberschulbehörde in Hamburg. Don Regierungs-Baumeister Albert Erbe. Mit 59 Abbildungen. (Nr. 117.)

Will dem als Seichen wachsehen Kunstverständnisse zu begrüßenden Sinn für die Reize der alten malerischen Städtebilder durch eine mit Abbildungen reich unterstützte Schilderung der so eigenartigen und vielsachen herrlichtett Ali-Hollands wie Ulederdeutschländen, serner Danzigs, Albeck, Bermens und Hamburgs nicht nur vom rein fünstlerischen, sondern auch vom kulturgeschichtlichen Standpunkt aus entgegenkommen.

—— Kulturbilder aus griechischen Städten. Von Oberlehrer Dr. Erich Siebarth. Mit 22 Abbildungen im Cert und 1 Cafel. (Nr. 131.)

Sucht ein anschauliches Bild zu entwerfen von dem Aussehen einer altgriechtichen Stadt und von dem Käditichen Coben in ihr, auf Grund der Ausgrabungen und der inschriftlichen Denknäter; die altgriechtichen Bergfiädet Chera, Dergannon, Priene, Milet, der Cempel von Didyma werden geschildert. Stadtpläne und Abbildungen suchen die einzelnen Städtebilder zu erläutern.

Stereoftop (f. a. Optif). Das Stereoftop und seine Anwendungen. Don Prosessor Ch. Hartwig. Mit 40 Abbildungen im Text und 19 stereostopischen Tafeln. (Nr. 135.)

Behandelt die verschiedenen Erscheinungen und praktischen Anwendungen der Stereostopie, insbesondere die stereostopischen himmelsphotographien, die stereostopische Darstellung mitrostopischen Objekte, das Stereostop als Mehinstrument und die Bedeutung und Anwendung des Stereosomparators, insbesondere in bezug auf photogrammetrische Messungen. Beigegeben sind 19 stereostopische Cafeln.

Stimme, die menschliche, und ihre fingiene. Sieben vollstumliche Dor-lesungen. Don Prosessor Dr. D. Gerber. Mit 20 Abbildungen. (Ur. 136.) Nach den notwendigsten Erörterungen über das Zustandesommen und über die Natur der Tone wird der Kehltopf des Menschen, sein Bau, seine Verrichtungen und seine Juntion als musstalisches Instrument behandelt; dann werden die Gesang- und die Sprechstimme, ihre Ausbildung, ihre Sehler und Ertrantungen, sowie deren Verhütung und Behandlung, insbesondere Ertdlungstrankseiten, die prosessionelle Stimmschapen, der Alkoholeinslus und bie Abhartung erörtert.

Jedes Bandden geheftet 1 Mt., gefcmadvoll gebunden 1 Mf. 25 Pfg.

Strahlen (f. a. Licht). Sichtbare und unsichtbare Strahlen. Von Professor Dr. R. Börnstein und Professor Dr. W. Mardwald. Mit 82 Abb. (Nr. 64.) Shilbert die verschiedenen Arten der Strahlen, darunter die Kathoden- und Röntgenstrahlen, die Herzschen Wellen, die Strahlungen der radioaltiven Körper (Uran und Radium) nach ihrer Entstehung und Wickungsweise, unter Darstellung der charatterstistigen Vorgänge der Strahlung.

Sügwasser-Plantton f. Plantton.

Technit (f. a. Automobil; Beleuchtungsarten; Dampf; Eisenbahnen; Eisenbüttenwesen; Elektrotechnit; Junkentelegraphie; Ingenieurtechnit; Metalle; Mikrostop; Post; Rechtsschut; Stereostop; Wärmekraftmaschinen). Am sausenden Webstuhl der Zeit. Übersicht über die Wirkungen der Entwidlung der Naturwissenschaften und der Technik auf das gesamte Kulturzleben. Don Geh. Regierungsrat Prosessor Dr. W. Caunhardt. 2. Auflage. Mit 16 Abbildungen im Text und auf 5 Tafeln. (Nr. 23.)

Ein gelftreicher Rücklick auf die Entwicklung der Naturwissenschaften und der Technik, der die Weltwunder unserer Zeit verdankt werden.

Tee f. Kaffee.

Telegraphie f. Suntentelegraphie.

**Theater** (s. a. Drama). Das Theater. Sein Wesen, seine Geschichte, seine Meister. Don Prosessor Dr. K. Borinsti. Mit 8 Bilonissen. (Nr. 11.) Begreist das Drama als ein Selbstgerägt des Menschenums und haratterssert die größten Dramatiser der Welstiteratur bet aller Knapphett liebevoll und geistvoll, wobet es die dramatischen Meister der Voller und Setten tunitägit selbst reden läßt.

Theologie f. Bibel; Chriftentum; Jesus; Palastina; Religion.

Cierleben (s. a. Ameise; Mensch und Cier; Plankton). Die Beziehungen der Ciere zueinander und zur Pflanzenwelt. Don Professor Dr. K. Kraeppelin. (Ur. 79.)

Stellt in größen Zügen eine Sülle wechselseitiger Beziehungen der Organismen zueinander dar. Samilienleben und Staatenbildung der Tiere, wie die interessanden Beziehungen der Tiere und Psiangen zueinander werden geschildert.

—— Tierkunde. Eine Einführung in die Toologie. Don Privatdozent Dr. Kurt hennings. Mit 34 Abbildungen. (Nr. 142.)
Will die Einheitlicheit des gesamten Tierreiches zum Ausdruf beingen, Bewegung und Empfindung, Stoffwechsel und hortpstanzung als die charakteristerenden Eigenschaften aller Tiere darstellen und sodann die Tätigkeit des Tierleides aus seinem Bau verständlich machen, wobei der Schwerpuntt der Darstellung auf die Lebensweise der Tiere gelegt ist. So werden nach einem Dergleich der drei Matureiche die Bestandelte des tierlichen Körpers behandelt, doann ein Uberblich über die sieben großen Kreise des Tierreiches gegeben, serner Bewegung und Bewegungsorgane, Ausenshaltsort, Bewußtieln und Empfindung, Nervenspitem und Sinnesorgane. Stoffwechsel. Kortpstanzung und Entwicklung erdriert.

---- Zwiegestalt der Geschlechter in der Tierwelt (Dimorphismus). Don Dr. Friedrich Knauer. Mit 37 Abbilbungen. (Mr. 148.)

Seigt, von der ungeschlechtlichen Sortpflanzung zahlreicher niederster Tiere ausgehend, wie sich aus diesem hermaphroditismus allmählich die Zweigeschlechtigteit herausgebildet hat und sich bei verschiedenen Tierarten zu auffälligtem geschlechtlichem Dimorphismus entwickli, an interessanten Sällen solcher Verschiedenbeit zwischen Mannchen und Weiben, wobei vielsach die Brutpflege in der Tierwelt und das Verhalten der Mannchen zu derselben erörtert wird

Jedes Bandchen geheftet 1 Mt., geschmadvoll gebunden 1 Mt. 25 Pfg.

Cierleben. Die Cierwelt des Mitrostops (die Urtiere). Don Privatbozent Dr. Richard Goldschmidt. Mit 39 Abbildungen. (Nr. 160.)

Bietet nach dem Grundfat, daß die Kennints des Einfachen grundlegend jum Derständnis des Komplizierten ift, eine einführende Darstellung des Lebens und des Baues der Urtiere, dieses mitrostopisch fleinen, formenreichen, unendlich zahlreichen Geschiechtes der Tierweit und fiellt nicht nur eine anregende und durch Abbildungen instruktive Lestüre dar, sondern vermag namentlich auch zu eigener Beobachtung der wichtigen und interessanten Catsachen vom Bau und aus dem Leben der Urtiere anzuregen.

Dr. Otto Maas. Mit Karten und Abbilbungen. (Mr. 139.)

Cehrt das Derhältnis der Cierwelt zur Gesamtheit des Cebens auf der Erde verständnisvoll ahnen, zeigt die Cierwelt als einen Ceil des organischen Erdganzen, die Abhängigteit der Derbreitung des Cieres nicht nur vor dessen bebingungen, sondern auch von der Erdeschäftet, ferner von Nahrung, Temperatur, Licht, Lust, Seuchtigkeit und Degetation, wie von dem Eingreisen des Menschen und betrachtet als Ergebnis an der Ind Dogetation, wie geographische Einteilung der Cierwelt auf der Erde nach besonderen Gebieten.

**Tuberfuloje.** Die Tuberfuloje, ihr Wesen, ihre Verbreitung, Ursache, Verhütung und Heilung. Für die Gebilbeten aller Stände gemeinsaßlich dargestellt von Oberstabsarzt Dr. W. Schumburg. Mit 1 Tafel und 8 Figuren im Text. (Nr. 47.)

Schlibert nach einem Überblid über die Derbreitung der Tubertulose das Wesen derselben, beschäftigt sich eingehend mit dem Tuberkelbazillus, bespricht die Naspachmen, durch die man ihn von sich sernhalten kann, und erörtert die Sragen der heilunz der Aubertulose, vor allem die hyglenisch-diäterliche Behandlung in Sanatorien und Lungenheilstätten.

#### Turnen f. Leibesübungen.

Derfassung (s. a. Sürstentum). Grundzüge der Versassung des Deutschen Reiches. Sechs Vorträge von Professor Dr. E. Loening. 2. Aufl. (Ur. 34.) Beabsichtigt in gemeinverständlicher Sprache in das Versassungsrecht des Deutschen Reiches einzusühren, soweit dies sir seden Deutschen ersorbertich ist, und durch Ausweisung des Zusammenhanges sowie durch geschichtliche Rüchliche und Vergleiche den richtigen Standpunts sür des Verständnts des geltenden Rechtes zu gewinnen.

Derlehrsentwicklung (s. a. Automobil; Eisenbahnen; Sunkentelegraphie, Post; Technik). Derkehrsentwicklung in Deutschland. 1800—1900. Dorträge über Deutschlands Eisenbahnen und Binnenwasserstraßen, ihre Entwicklung und Derwaltung, sowie ihre Bedeutung für die heutige Volkswirtschaft von Professor Dr. W. Log. 2. Auflage. (Nr. 15.)

Gibt nach einer turzen Übersicht über die hauptsortschrite in den Derkehrsmitteln und deren wirtschaftliche Wirtungen eine Geschichte des Eisenbahnweiens, schildert den heutigen Stand der Eisenbahnwerfassung, das Güter- und das Personentartsweien, die Reformversuche und die Reformgen, ferner die Bedeutung der Binnenwasserstaßen und endlich die Wirtungen der modernen Verkehrsmittel.

Versicherung (s. a. Arbeiterschut). Grundzüge des Versicherungswesens. Don Prosessor Dr. A. Manes. (Ur. 105.)

Behandelt sowohl die Stellung der Dersicherung im Wirtschaftsleben, die Entwicklung der Dersicherung, die Organisation ihrer Unternehmungsformen, den Geschäftsgang eines Dersicherungsbetrieds, die Dersicherungspositit, das Dersicherungsvertragsrecht und die ersicherungswessellicherung, der Lebensversicherung, Unfallversicherung, der Lebensversicherung, Unfallversicherung, Tastpisischerung, Geweisterung, Gescherung, Begebersicherung, Diehversicherung, keinere Dersicherungszweige, Rüchersicherung, Keinere Dersicherungszweige, Rüchersicherung,

Jedes Bandchen geheftet 1 Mt., geschmackvoll gebunden 1 Mt. 25 Pfg.

**Volkslied.** Das beutsche Volkslied. Über Wesen und Werden des beutschen Volksgesanges. Von Privatdozent Dr. J. W. Bruinier. 2. Auslage. (Nr. 7.)

handelt in schwungvoller Darstellung vom Wesen und Werden des deutschen Vollsgesanges, unterrichtet über die deutsche Dollsliederpflege in der Gegenwart, über Wesen und Ursprung des deutschen Vollsgesanges, Stop und Spielmann, Geschiede und Mar, Leben und Liebe.

Dolfsichule f. Schulmefen.

**Dolksstämme.** Die deutschen Volksstämme und Candschaften. Von Prosessor Dr. O. Weise. 3. Auflage. Mit 29 Abbildungen im Text und auf 15 Tafeln. (Mr. 16.)

Schildert, durch eine gute Auswahl von Städte-, Candicafts- und anderen Bildern unterfülgt, die Eigenart der deutichen Gaue und Stämme, die charafterschijchen Eigentümlichteiten der Candicaft, den Einstuß auf das Temperanent und die geistige Anlage der Menschen, die Zeistungen hervorragender Männer, Sitten und Gebrüuche, Sagen und Märchen, Besonderheiten in der Sprache und hauseinrichtung u. u. m.

**Vollswirtschaftslehre** f. Amerita; Arbeiterschut; Bevöllerungslehre; Frauenbewegung; Japan; Soziale Bewegungen; Verkehrsentwidlung; Verkicherung; Wirtschaftsgeschichte.

**Wald.** Der deutsche Wald. Don Prosessor Dr. Hans Hausrath. Mit 15 Textabbilbungen und 2 Karten. (Nr. 153.)

Schildert unter besonderer Beruchichtigung der geschicklichen Entwicklung die Cebensbedingungen und den Justand unseres deutschen Waldes, die Verwendung seiner Erzeugnisse, sowie seine gunstige, sowie seine gunstige, sowie seine Gesundheit des Candes und erörtert zum Schlusse die Plage des Waldes und die Aufgaben seiner Eigentlimer, ein Bücklein also für seden Waldfreund.

Warenzeichenrecht f. Gewerbe.

Warme f. Chemie.

**Wärmetraftmaschinen** (s. a. Dampf). Einführung in die Cheorie und ben Bau der neueren Wärmetraftmaschinen (Gasmaschinen). Von Professor Dr. Richard Vater. 2. Auflage. Mit 34 Abbildungen. (Nr. 21.)

Will Interesse und Derständnis für die immer wichtiger werdenden Gas-, Petroleum- und Benzinmaschinen erweden. Nach einem einseltenden Abschnitte solgt eine kurze Besprechung der verschiedenen Betriebsmittel, wie Leuchtigas, Krassas usw., der Diertatt- und Iweitattwirtung, woran sich dann das Wichtigke über die Bauarten der Gas-, Benzin-, Petroleumund Spiritusmaschinen sowie eine Darstellung des Wärmemotors Patent Diesel anschließt.

—— Neuere Sortschritte auf dem Gebiete der Warmekraftmaschinen. Don Professor Dr. Richard Vater. Mit 48 Abbildungen. (Nr. 86.)

Ohne den Streit, ob "Cotomobile oder Sauggasmaschine", "Dampfturbine oder Großgasmaschine", entscheben zu wollen, behandelt Versaller die einzelnen Maschinengatungen mit Rücksicht auf ihre Vortelle und Nachtelle, wobei im zweiten Teil der Dersuch unternommen ist, eine möglichst einfach und leichtverständliche Einführung in die Theorie und den Bau der Dampfturbine zu geben.

Waffer f. Chemie.

Jedes Bandchen geheftet 1 Mt., geschmacvoll gebunden 1 Mt. 25 Pfg.

**Weltall** (s. a. Astronomie). Der Bau des Weltalls. Don Prosessor. J. Scheiner. 2. Auflage. Mit 24 Figuren im Cert und auf einer Cafel. (Nr. 24.)

zeilt nach einer Einfilhrung in die wirflicen Derhältnisse von Raum und Zeit im Weitall dar, wie das Weitall von der Erde aus erscheint, erörtert den inneren Bau des Weltalls, d. h. die Struktur der selbständigen himmelskörper und schliehlich die Frage über die außere Konstitution der Eixferrweit.

Weltanichauung (j. a. Kant; Menichenleben; Philosophie; Weltproblem). Die Weltanichauungen der großen Philosophen der Neuzeit. Von Professor. C. Buffe. 2. Auflage. (Nr. 56.)

Will mit den bedeutendsten Erscheinungen der neueren Philosophie bekannt machen; die Besickräntung aus die Darziellung der großen klassischen und daratteristischen Grundzedanken eines seben schaft herauszuarbeiten und so ein möglicht klares Gesamtbild der in ihm enthaltenen Weltanschaung zu entwerfen.

Weltather f. Moletule.

**Welthandel.** Geschichte des Welthandels. Don Oberlehrer Dr. Max Georg Schmidt. (Ur. 118.)

Eine zusammensalende übersicht der Entwidelung des Handels führt von dem Altertum an über das Mittelalter, in dem Konstantinopel, selt den Kreuzzügen Italien und Deutschland den Weltverkehr beherrschen, zur Neuzett, die mit der Aufsindung des Seewegs nach Indien und der Entdedung Amerikas beginnt und bis zur Gegenwart, in der auch der deutsche Kausmann nach dem alten Hansawort "Mein Seld ist die Welt" den ganzen Erdball erobert.

**Weltproblem** (s. a. Philosophie; Weltanschauung). Das Weltproblem von positivistischem Standpunkte aus. Von Privatdozent Dr. J. Peholdt. (Nr. 133.)

Suchi die Geschichte des Nachdenkens über die Welt als eine sinnvolle Geschichte von Irrtümern psichologisch verständlich zu machen im Dienste der von Schuppe, Mach und Avenarius vertretenen Anichauung, daß es keine Welt an itch, sondern nur eine Welt für uns gibt. Ihre Clemente sind nicht Atome oder sonstige absolute Erstienzen, sondern Farben-, Ton-, Druck-, Raums-, Jeit- usw. Empfindungen. Trogdem aber sind die Dinge nicht dieh subsektiv, nicht bloß Bewußtsleinserscheinungen, vielmehr müssen die aus senen Empfindungen zusammengesetzen Bestandtelle unseren Umgebung forteristierend gedacht werden, auch wenn wir sie nicht mehr wahrnehmen.

wetter. Wind und Wetter. Fünf Vorträge über die Grundlagen und wichtigeren Aufgaben der Meteorologie. Don Professor Dr. Ceonh. Weber. Mit 27 Siguren im Text und 3 Tafeln. (Nr. 55.)

Schilbert die historischen Wurzeln der Meteorologie, ihre physitalischen Grundlagen und ihre Bebeutung im gesamten Gebiete des Wissens, erörtert die hauptsächlichten Aufgaben, die dem ausübenden Meteorologen obliegen, wie die praktische Anwendung in der Wettervorhersage.

wirtschaftsgeschichte (s. a. Amerika; Eisenbahnen; Geographie; Handwert; Japan; Rom; Soziale Bewegungen; Derkehrsentwicklung). Die Entwicklung des deutschen Wirtschaftslebens im 19. Jahrhundert. Von Prosessor Dr. C. Pohle. (Nr. 57.)

Gibt in gedrängter Sorm einen Überblid über die gewaltige Umwälzung, die die deutsche Dolfswirtschaft im letten Jahrhundert durchgemacht hat: die Umgestaltung der Candwirtschaft; die Lage von Handworf und Hausinduftrie; die Entstehung der Grohlnduftrie mit ihren Begleiterscheinungen; Kartellbewegung und Arbeiterfrage; die Umgestaltung des Verkehrswesens und die Wandlungen auf dem Geblete des Handels.

Jedes Bandchen geheftet 1 Mt., geschmadvoll gebunden 1 Mt. 25 Pfg

**Wirtschaftsgeschichte.** Deutsches Wirtschaftsleben. Auf geographischer Grundlage gefmildert von Prof. Dr. Chr. Gruber. Mit 4 Karten. (Mr. 42.)

Beabsichtigt, ein gründliches Derständnis für den sieghaften Aufschwung unseres wirtschaft-lichen Cebens seit der Wiederaufrichtung des Reichs herbetzuführen und darzulegen, inwieweit fich Produttion und Dertehrsbewegung auf die natürlichen Gelegenheiten, die geographischen Dorzüge unferes Daterlandes ftugen tonnen und in ihnen ficher verantert liegen.

- Wirtschaftliche Erdfunde. Von Drofessor Dr. Chr. Gruber. (Mr. 122.)

Will die ursprünglichen Jusammenhänge zwischen der natürlichen Ausstattung der einzelnen Länder und der wirtschaftlichen Kraftäußerung ihrer Bewohner slar machen und das Deritändnis für die wahre Machtiellung der einzelnen Dölker und Staaten eröffnen. Das Weitmeer als hochstraße des Westwirtschaftsverfehrs und als Quelle der Völkergröße, — die Canomaffen als Schauplat alles Kuliurlebens und der Weltproduction, — Europa nach feiner wirtschaftsgeographischen Veranlagung und Bedeutung, — die einzelnen Kulturskaaten nach ihrer wirtschaftlichen Entsaltung (viele geistreiche Gegenüberstellungen!): all dies wird in anschaulicher und großzügiger Weise vorgeführt.

Joologie f. Ameisen; Tierleben.

## Ubersicht nach den Autoren.

Abel, Chemie in Kuche und haus. Abelsborff, Das Auge. Ahrens, Mathematische Spiele, Alfoholismus, der, seine Wirkungen und feine Betampfung. 3 Bande. Auerbach, Die Grundbegriffe der mo-dernen Naturlehre. Biebermann, Die technische Entwickl. ber Eifenbahnen der Gegenwart. Biernadi, Die moderne Beilwiffenschaft. Blau, Das Automobil. Blod, Die ftanbifden u. fogialen Kampfe.

Blodmann, Cuft, Waffer, Cicht u. Warme. Grundlagen der Elettrotednit. Boehmer, Jefuiten. Boehmer, Luther im Lichte ber neueren

Soridungen. Bongardt, Die Naturwiffenschaften im haushalt. 2 Bandden.
Bonhoff, Jelus und feine Seitgenoffen.
Borinsti, Das Cheater.

Bornftein und Marawald, Sichtbare und unfichtbare Strablen.

Braafd, Religioje Stromungen. Bruinier, Das deutsche Dolfslied.

Bruid, Die Beleuchtungsarten ber Gegenwart. Bu chner, 8 Dorträge a. d. Gefundheitslehre.

Burgeritein, Schulhngiene. Buriner, Kunstpflege in haus u. heimat. Buffe, Weltanicauung. d. gr. Philosoph. Crang, Arithmetif und Algebra. 1.

Daenell, Geschichte ber Der. Staaten von Amerita.

v. Dubn, Dompejt. Edftein, Der Kampf zwifden Menfc und Tier. Erbe, fift. Städtebilder aus holland und

Miederdeutschland.

Slügel, Berbarts Cehren und Ceben. 5 rang, Der Mond.

Srech, Aus der Dorzeit der Erde. Srengel, Ernähr. u. Dollsnahrungsmittel. Fried, Die moderne Friedensbewegung. Geffden, A. d. Werdezeit d. Christentums. Gerber, Die menichliche Stimme.

Giejebrecht, Die Grundguge israelitifden Religionsgefdichte.

Giefenhagen, Unfere wichtigften Kulturpflangen.

Jedes Bandden geheftet 1 Mt., geschmadvoll gebunden 1 Mt. 25 Pfg.

Goldfamidt, Die Tierwelt b. Mitroftops. Graen, Licht und Sarben. Graul, Oftaffatifde Kunft. Gruber, Deutides Wirticaftsleben. Gruber, Wirtigaftliche Erotunde. Günther, Das Zeitalter ber Entbedungen. Bahn, Die Eifenbahnen. D. Banfemann, Der Aberglaube in der Medizin. licolini.

hartwig, Das Stereostop.

hasset, Die Polarforschung.

hasset, Die beutichen Städte.

haushofer, Bewölferungslehre.

hausrath, Der deutsche Wald.

heigel, Politische Auptströmungen in Europa im 19. Jahrh.

heil, D. Städte u. Bürger im Mittelalter.

heilhorn, Die deutschen Kolonien (Sand. Keildozn, und Ceute.) geildorn, Der Mensch, einführung in das Wesen Bennings, Ciertunde. Eine Einführung in die Boologie. H e ff e, Abftammungslehre u.Darwinismus. hubrid, Deutsches Sürftentum beutsches Derfasjungswesen. Janfon, Meeresforfdung u. Meeresleben. Janion, Merresportuning in ancertaine.
Roupe, Der Sängling.
Rauhid, Die deutsche Illustration.
Rirchhoff, Mensch und Erde.
Rnabe, Geschichte d. deutsch. Schulwesens.
\*\*\*The Schulchte des Geschichtes in Schulwesens. Knauer, Swiegestalt der Geschlechter in der Cierwelt. Knauer, Die Ameifen. Kohler, Moderne Rechtsprobleme. Kraepelin, Die Beziehungen der Ciere zueinander. Krebs, Handn, Mozart, Beethoven. Kreibig, Die fünf Sinne des Menschen. Külpe, Die Philosophie der Gegenwart. Külpe, Immanuel Kant. Küster, Vermehrung und Sexualität bei den Oflanzen. Kunpers, Dolfsichule und Lehrerbildung ber Der. Staaten. Caughlin, Aus dem ameritanischen Wirtichaftsleben. Caunhardt, Am faufenden Webftuhl der Zeit. Leid, Krantenpflege. Loening, Grundguge der Verfaffung des Deutschen Reiches. Cot, Dertehrsentwalg. i. Dtial. 1800-1900. Luichin von Ebengreuth, Die Munge. Maas, Cebensbedingungen ber Ciere. Maier, Soziale Bewegungen u. Theorien. von Malgabn, Der Seefrieg Manes. Grundguge d. Derficherungsmel.

Maennel, Dom Bilfsichulweien. Martin, Die boh. Maddenichule in Difchlo. Matthaei, Deutsche Baufunfti. Mittelalt. Mehlhorn, Wahrheit und Dichtung im Leben Jefu. Merdel, Bilber aus der Ingenieurtechnik. Merdel, Schöpfungen der Ingenieur-technit der Neuzeit. Meringer, Das deutsche Haus und sein **Hausrat** Mie, Moletile - Atome - Weltatber. Miehe, Die Erscheinungen des Lebens. von Negelein, Germ. Mythologie. Oppenheim, Das aftronomische Weltbild im Wandel der Zeit. Otto, Das deutsche Bandwert. Otto, Deutsches Frauenleben. Dabit, Die Knabenhandarbeit.
Dabit, Die Knabenhandarbeit.
Dabit, Die Knabenhandarbeit.
Dabit, Das beutige Blidungsweien.
Detersen, Öffentliche Fürjorge für die hilfsbedürftige Jugend.
Desoldt, Das Weltproblem. Pfanntuche, Religion u. Naturwissensch. Pischel, Leben und Cehre des Buddha. Poble, Entwicklung des deutschen Wirtfcaftslebens im 19. Jahrhundert. von Portugall, Friedrich Fröbel. Pott, Der Text des Neuen Testaments nach seiner geschichtl. Entwidlung. Rand, Kulturgefdicte bes beutfden Bauernhaufes. Rathgen, Die Japaner. Rehmte, Die Seele des Menschen. Reutauf, Die Pflanzenwelt d. Mitroftops. Richert, Schopenhauer. Richter, Einführung in die Philosophie. von Robr, Optische Instrumente. Sachs, Bau und Edtigleit des menschlichen Körpers. Scheffer, Das Mitroftop. Scheid, Die Metalle. Scheiner, Der Bau bes Weltalls. S dirm a der, Die mod. Frauenbewegung. Samidt, Gefc. des Welthandels. Saubring, Rembrandt. Soumburg, Die Tubertulofe. Sowemer, Reftauration und Revolution. Sowemer, Die Reattion u. die neue Ara. Sowemer, Dom Bund gum Reich. von Soden, Paläftina. von Sothen, D. Kriegswesen i. 19. Jahrh. Spiro, Geschichte der Musit. Stein, Die Anfänge der menschl. Kultur. Steinhaufen, Germanifche Kultur in ber Urzeit. Stiger, Eine Gefundheitslehre für Frauen. Teich mann, Der Befruchtungsvorgang. Temps, Schulfampe der Gegenwart. Tews, Mod. Erziehung in haus u. Schule. Thiek. Deutide Schiffahrt.

Jedes Bandchen geheftet 1 Mt., geschmackvoll gebunden 1 Mt. 25 Pfg.

Thurn, Die Suntentelegraphie, Collsdorf, Gewerblicher Rechtsichut in Deutichland.

th I, Entiteh. u. Entwick. unf. Mutterfpr. Unold, Aufgab. u. Tiele d. Menichenlebens. Dater, Theorie u. Bau der neueren Warme-

traftmajdinen. — Die neueren Sortforitte auf dem Gebiete der Warmetraftmajdinen. - Dampf u. Dampfmaldine.

Doges, Der Obitbau. Dolbehr, Bau u. Ceben d. bilbenden Kunft. Wahrmund, Che und Cherecht. Weber, Wind und Wetter, Weber, Von Luther zu Bismard. 2 Boch.

Wedding, Eisenhüttenwesen. Weinel, Die Gleichniffe Jefu.

Weife, Schrift- und Buchwefen in alter und neuer Jeit.

Weife, Die d. Dollsstämme u. Canbicaft. Wieler, Kaffee, Cee, Katao und die übrigen nartotischen Aufgußgetrante. Wilbrandt, Die Frauenarbeit.

Wislicenus, Der Kalender.

Wittowsti, Das d.Dramad. XIX. Jahrh.

Wustmann, Albrecht Dürer. Jacqurtas, Sugwafferplantton.

3 and er, Herveninitem. — Leibesübungen. Stebarth, Kulturbilder aus griechijchen Stäbten.

Siegler, Allgem. Pabagogit. - Schiller. v. 3miebined. Sübenhorft, Arbeiterfoun und Arbeiterverficherung.

## Es werden folgen:

Alt, Phyfit der Kalte. Anselmino, Das Waffer. Arnot, Deutschlands Stellung in der

Weltwirtidaft. Auhagen, Agrarpolitifce Seitfragen. Badhaus, Die Milch.

Bardeleben, Die menfalice Anatomie. Barind, Erforidung und fünftliche ferftellung der Stoffe des Pflanzen- und Cierreichs.

Bendir, Gelomartt.

Bitterauf, Die franz. Revolution.
— Napoleon und feine Seit.

Friedrich der Groke.

Bod, Jeitmeffer. Bodel, Die beutiche Dollsiage. Bornftein, Warmelehre.

Brandenburger, Deutschland u. Polen in ihren geschichtlichen Beziehungen. Braun, Ethit.

Buchgewerbe und die Kultur. (Dor-trage von: Sode, Hermelint, Kaussch, Wäntig, Wittonski und Mutte.) Buchta, Geschichte der Chemie.

Buhl, Kultur des Islams Claafen, Deutsche Candwirtschaft. Cohn, Sührende Denker. Cornils, Einführung in das Studium

der Theologie.

Dahnhardt, Das Marchen. Dippe, Die fingiene des taglicen Cebens.

Doren, Die hanja und die Entwidelung der deutschen Seemacht. Edert, Kolonialpolitif.

Endell, Städtebau.

Sefler, Die neueren Sortichritte der Chirurgie.

Signer, Allgemeine Dollertunde.

Srante, Geschichte des deutschen Gefühls. Sried, Internationales Leben der Gegenwart.

Sriedrich, Die wirtschaftlichen Derhaltniffe Afiens.

Frig, Das moderne Volfsbildungswefen.

Frig, Das moerke Doitsbloungsweien. Gaehoe, Das Cheater. Gaupp, Kinderpindologie. Geffen, Grundzige des Dölferrecits. Gifevius, Die Pflanzen. Graul, Die Entwicklung der deutschen

Malerei im 19. Jahrhundert.

Gutgeit, Die Bafterien. haenble, Die beutiche Kunft im täglichen Ceben.

Baguenin, Rauptströmungen der fran-zösischen Literatur.

v. Halle, Cruste und Kartelle. Heinrici, Recht und Rechtspflege in

Deutichland. hellwig, Derbrechen und Aberglaube. Benfel, Rouffeau.

hoffmann, Die europäischen Sprachen. Jacob, Einleitung in das Studium der Gefdicte.

3 a el á fe, Dante. 3 h e r i n g, Wallerfraftmaldinen. 3 i r i c 3 ef, Geldiáte der engl. Dichtung. Iftel, Die musitalische Romantit in Deutschland.

Das Kunftwerf Wagners. Kable, Ibjen, Björnfon und ihre Beit-

genoffen. Kaugfa, Die Krebsfrantheit. Kirn, Die stitlichen Lebensanschauungen

der Gegenwart. Knabe, Das deutiche Schulwejen der Gegenwart.

Jedes Bandden geheftet 1 Mt., geschmadvoll gebunden 1 Mt. 25 Pfg.

Köhler, Aufflärung. Rofin, Berg, Blutgefake. Blut und beren Krumm, Das Drama. Ertrantungen. Kühne, Gefdichte der Freiheitstriege. Sallwürf, Einleitung in die wissen-salomon, Die politische und kulturelle Entwidelung Auflands. Kümmel, Photodemie. Campert, Welt der Organismen. Candauer, Talmud. Candsberg, Biologie. Cangenbed, Englands Weltmacht. Saenger, Das englifde Kulturleben der Gegenwart Cehmann, Myftit. D. Scala, Die Entwidelung des grie-hilden Dolles. - Die tierische Form in Beziehung zur Lebensweise der Tiere. Soelbe, Die Minerale. Soeler, Erfenninislehre. Somidt, Bedeutung der Seemacht in der Cehmann - haupt, Die babplonifde Kultur. Schliemanns Ausgrabungen. neueren Gefdicte. Cehner, Römifche Kultur in Deutschland. Cefer, Borfe und Borfengefchafte. Schone, Politifche Geographie. Schulg, Antile Wirtschaft, Technik und Kultur. Couis, Cifst und Berlios. Enon, Einführung in die deutsche Sprach-und Literatur-Forschung. Maas, Die geistige Entwickelung des Sowarz, Allgemeine Sinanzverwaltung. Sieger, Der moderne Begriff ber Nation. - Shafelpeare. Kinbes. Solmsen, Die russische Literatur des 19. Jahrhunderts. Marcuje, Praktische Himmelstunde. Matthäi, Die deutsche Baukunst vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Man, Gesteinsbildende Ciere. Spiro, Antifes Leben im Liebe. Steinborf, Kultur bes alten Agyptens. Steinmann, Die Eiszeit und der ur-geschichtliche Mensch. Maner, Gefcichte bes mefteuropaifchen Beamtentums. Stoder, Die Frau und die moderne Menger, Grundguge der Afthetit, Mener, Der Krieg im Seitalter des Kultur. Strauß, Mietrecht. Derfebrs. Chieß, Beitungswejen. Das lieue Teftament. Chumb, Die Dölter der Balfanhalbinfel. Mener, R. M., Neugeitliche Meister ber Tobler, Kolonialbotanif. Troeltid, Einführung in die Arbeiter-Weltliter atur Mielte, Das deutsche Dorf frage. Mollwo, Die deutschen Erwerbsgefell-Crömner, Suggeftion und Hapnotismus. Crüper, Die Charafterfehler im Kindes-und Jugendalter. jaaften. Morgenroth, Die Statistit. Most, Die Boden- und Wohnungsfrage. Überschaer, Die deutsche Zollpolitik. Unger, Das Buch und seine Herstellung. Maller, Methoden der Phyliologie. Die demifde Induftrie. maller, S., Bochiculen. Ameritanifce tecnifce Dater, Majdinenfunde. Derworn, Medanit des Geifteslebens. Difder, Paulus. natorp, Peltalozzi. Neurath, Antile Wirticaftsgefcichte. Dogt, Deutsches Dogelleben. Dollers, Weltreligionen. Ohr, Staat und Kirche im Mittelalter. Oppenheim, Die Probleme der neueren Walgel, Geschichte der deutschen Romantit. Weber, Probleme der großindustriellen Aftronomie. peter, Die Planeten.
Dinder, Einführung in das Studtum
der Kunitgeschichte.
Döschel, Die Luftschiffahrt.
Dotonié, Morphologie der Pslanzen.
Rehm, Deutsche Dollseite und Dollssitten. Entwidelung Weinstein, Entftehung der Welt und der Erbe. Wendicher, Goethes Welt- und Cebens-anjauung. Wentider, Geicichte und Kritit des Reutauf, Die Pflanzenwelt des Mi-Materialismus Wernide, Anfiedende Dollstrantheiten. Wiedenfeld, Derfehrswefen.
— Die Seehäfen des Weltverfehrs. Richert, Einleitung in das Studium der Philosophie. Gefdicte bes Wobbermin, Wefen und Wahrheit der Riemann, beutiden Religion.

Jur Stragen, Seelenleben ber Tiere.

Romans.

Rietia, Die Grundlagen ber Contunit.

# Aus deutscher Wissenschaft u. Kunst.

Die Sammlung soll dazu dienen, alle, die bestrebt sind, ihre Bildung zu erweitern, in die Lektüre wissenschaftlicher Werke einzuführen. Aus geistes-wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen, religiösen und philosophischen Werken wird eine Auslese getroffen, die geeignet ist, in die wichtigten Fragen auf den einzelnen Gebieten einzusühren, den Weg zu den Quellen zu weisen und zugleich die Kunstformen der Darstellung in Musterbeispielen zu zeigen. Die Erläuterungen räumen unter Beiseitelassen unnötiger Gelehrsamkeit und auf das knappste Maß beschränkt, nur solche Schwierigkeiten aus dem Wege, die eine undefangene und rasche Aufnahme der Lektüre verhindern. Junächsterschieden Bändchen:

Jur Geschichte der deutschen Citeratur. Proben literar-historischer Darstellung für Schule und haus ausgewählt und erläutert von Dr. R. Weiseln. geb. M. 1.20.

R. Wesseln, geb. M. 1.20.
Inhalt: Vogt, Der Helland. Uhland, Walther von der Vogelweide, v. Treitschle, Die neue Literatur. Gervituus, Lessing, Hettmer, Herder. Bielschowsty, Goethe und Schiller. Bellermann, Schilers Don Carlos. Brahm, Mells Hermannsschlacht. Scherer, Grillparzer. Mannc, Mörite als Lyriter. Schmidt, Gustav Frentag.

Sur Kunst. Ausgewählte Stüde moderner Prosa zur Kunstbetrachtung und zum Kunstgenuß herausgegeben von Dr. M. Spanier. Mit Einleitung, Anmerkungen und Bilderanhang. geb. M. 1.20.

In halt: Avenarius, Kanstgenut und helsendes Wort. Avenarius, Rethel: Der Tod als Freund v. Seidlig, Deutiche Kunst. Springer, Albrecht Dürers Phancasiekunst: Ritter, Tod und Teusel. Hirth, Malerische Aussallungen und Techniken des Mitrelalters und der Renatschen. Hirth, Malerische Aussallungen und Techniken des Mitrelalters und der Renatschen. Hirth, Das Natürliche in der Kunst. Lächwart, Rembrandt: Der blinde Tedias. Lichwart, Rembrandts Haus. Furtwängler, Medusa. Alliche, Die Caotoongruppe. Bürtner, Gotische Schmudsformen. Borrmann, Andreas Schülter. Bapersdorfer, über Kunst. (Aphorismen.) "Wölfster, dur Charatteristik Mickelangelos Bapersdorfer, über Kunst. (Aphorismen.) "Wölfster, dur Charatteristik Mickelangelos Der wunderbare Sischagu. Juit, Delazauez: Die Übergade von Breda. Schultze-Naumburg, Dom Bauernhaus. Guritt, Sachlicher Stil im Gewerbe. Gurlitt, Was will die Hellmaleret? Brindmann, Metsner Dorzellan. Hoerde, Etwas über Bödlin. Thoma, Ansprache an die Freunde bei Gelegenheit seines 60. Geburtstages.

Sur Geschichte. Proben von Darstellungen aus der deutschen Geschichte für Schule und haus ausgewählt und erläutert von Dr. W. Scheel. geb. M. 1.20. Indalt: Mommen, kelten und Germanen vor Cclar. Brunner, krieswesen und Geschaftenfalt. Deutschen Brunner, krieswesen und Gesolgschaft. Frentag, Karl der Größe. v. Gleiedrecht, Gründung des Deutschen Reichs durch sieher gestehung 31 handel und Gewerbe. Schäfer, Die hause. Lamprecht, Entwicklung der ritterlichen Gesellschung 31 handel und Gewerbe. Schäfer, Die hause. Lamprecht, Entwicklung der ritterlichen Gesellschung der Reichaft. v. Treitsche, Luther und bie deutsche Nation. v. Rante, Die Epoche der Reformation und der Religionstriege. Schüler, Die Schach bet Lügen. Droysen, Fehrbellin. Friederich, Blücher und Gneisenau. v. Molite, Schlacht bei Dionville — Mars la Tour (16. August). Marck, Katzer Wilhelm L. Anhänge.

Jur Erdtunde. Proben erdfundlicher Darstellung für Schule und haus gusgewählt und erläutert von Dr. S. Campe. geb. M. 1.20.

Inh alt: v. humbold, über die Wallerställe des Orinoto bei Kures und Manpures. Ritter, Aus der Einleitung zur "Erdunde im Derhältnis, zur Natur und zur Gelchichte des Menschen oder allgemeine vergleichende Geographie". Peichel, Der dettraum der großen Entdedungen. Barth, Reise in Adamana, Entdedung des Benule. v. Richthofene, Aus China. D. Drygalst, Die deutsche Sidopolarexpedition. Kirchfoff, Das Meer im Leben der Völler. Rayel, Deutschlands Lage und Raum. Partisch, Das niederrheinische Gebirge, seine Edler und seine Tessandbucht. v. d. Steinen, Jägertum, Seldbau und Steinzeitfultur der Indianer am Schingu. Geschlichbiographische Anmertungen. Erllärung geologischer Sachausdrücke.

# Verlag von B. G. Ceubner in Leipzig und Berlin.

ur Einführung in die Philosophie der Begenwart. Ucht Vorträge von Prof. Dr. A. Riehl. 2. Auflage. Ger in Ceinwand gebunden "K 3.60.

"Wir gestehen, daß uns selten die Cekture eines Buches so viel geistigen Genuß bereitet hat, als die des vorliegenden. Der Derfasser hat es meisterhaft verstanden, die vielscach als außerst langweilig und troden verschriene Disziplin nicht nur intereffant und fellend darzustellen, sondern es ift ihm auch gelungen, recht flar und allgemein verständlich zu schreiben, so daß jeder Gebildete getroft nach dem Buche greifen kann." (Ceipziger Cehrerzeitung.)

"Don den üblichen Einleitungen in die Ohliosophie unterscheidet sich Alehls Bach nicht bloß durch die Jorm der freien Aede, sondern auch durch seine ganze methodische Aufgassan und Anlage, die wir nur als eine höchst glässliche bezeichnen können. Lickts von eigenem System, nichts von langatmigen logischen, psychologischen ober gelehrten historischen Entwicklungen, sondern eine lebendig anregende und doch nicht obersächliche, vielmehr in das Jentrum der Philosophie fährende Betrachtungsweise. .. Wir möchten somit das philosophischen. .. mit Nachdrud auf Riehls Schrift hinweisen. (Monatsschr. f. höh. Schulen.)

rbeit und Rhythmus. Don Prof. Dr. Karl Bücher. Dritte, fiart vermehrte Auflage. Geheftet & 7.—, in Leinwand gebunden & 8.—

"... Die übrige Gemeinde allgemein Gebildeter, welche nicht bloß diese oder jene Einzelheit der in der Bucherichen Arbeit enthaltenen wissenschaftlichen Errungenschaften interpffiert, iondern die sich für die Sesamtheit des selbhändigen und weitgreisenden Aberbilds aber den vielverschlungenen Jusam menhang von Arbeit und Ahythmus aufrichtig freuen darf, wird meines Erachtens dem bewährten Jorscher auch dafar ber jonders dantbar sein, daß er ihr einen wertvollen Beitrag zu einer Leipe geliefert hat, welche die edessen Genässe in unserm armen Menschenleben vermittelt, nämlich zur Lehre von der densen Beobachtung nicht bloß welterschlatternder Ereignisse, sondern auch alltäglicher, auf Schritt und Erritt uns begegnender Geschehnisse."

(G. v. Mayr in der Beilage 3. Augem. 3fg.)

Fimmelsbild und Weltanschauung im Wandelder Zeiten.
Don Prof. Croels-Cund. Autorisierte Übersehung von E. Block. Zweite
Auflage. In Keinwand gebunden . 5.—

"... Es ist eine wahre kust, diesem kundigen und gestreichen falbere auf dem langen, aber nie ermiddendem Wege zu folgen, den er uns durch Assen. Afrika und Europa, durch Alexen nie ermiddendem Wege zu folgen, den er uns durch Assen. Afrika und Europa, durch Alexen und Mitteslalter bis herad in die Neuzeit führt. ... Es ist ein Werk aus einem Gust, in großen Fägen und ohne alle Kleinlichkeit geschrieben. ... Wir möchten dem schönen, inhaltreichen und anregenden Buche einen recht großen Celerkreis nicht nur unter den zänftigen Gelehrten, indern auch unter den gehlicheten Kaien wänschen. Denn es ist nicht nur eine geschichtliche, d. h. der Vergangenheit angehörige Frage, die darin erörtert wird, sondern auch eine solche, die jedem Venkenden und eine solche Dinge so siedem Venkenden und geschrieben, wie es hier geschieht. ... (W. Ae fle in den Leuen Jahrbüchern für das klasssische Allertum.)

Das Erlebnis und die Dichtung. Cessing, Goethe, Novalis, Hölderlin. Dier Auf- Wilhelm Dilthey. Cehefter in Celnward gebunden & 5.60.

in keinwand gebunden .K. 5.60.

"... Diese tiefe und schone Buch gewährt einen ftarken Reiz, Dilthers feinfühlig wägende und leitende Hand das fünflerische fazit so außerordentlicher Ohanomene im unmittelsbaren Unschlung an die knappe, geoßlinige Darkellung ihres Wesens und kebens ziehen zu einen Unschlung der die kannen geschen ziehen ziehen. Hien, das fählt man auf Schritt und Tritt, liegt auch wahrhaft inneres Erlebnis eines Mannes zugrunde, dessen eigene Gespesbeschassenheit ihn zum nachschöpferischen Einderingen in die Welt unserer Dichter und Denker geradezu bestimmen mußte. ... Was diesen auf einen Lebenszeitraum von 40 Jahren verteilten — man wendet hier das Wort salt instinktiv an kehenszeitraum von 40 Jahren verteilten — man wendet hier das Wort salt instinktiv an geiniger Jugendrische, der ste verklart, die lautere Verehrung unserer höchsten literarischfünflerischen Kulturwerfe, der den Ausdruck überall durchzittert. Hier schreibt Ehrfurcht und
zwar lebendige Chefurcht, die sich den Geistern und ihrem Werk in liebender Erfenntnisdrange
hingibt und weiß, warum sie es tut."
(Das literarische Echo.)

# Verlag von B. G. Ceubner in Leipzig und Berlin

nie hellenische Kultur. Dargestellt von Fritz Baum garten, Franz Poland, Richard Wagner. mit 7 farbigen Cafely 2 Karten und gegen 400 Ubbildungen im Cegt und auf 2 Doppeltafeln. Bebeftet . 10.

2 Karten und gegen 400 Abbildungen im Cezt und auf 2 Doppeltafeln. Geheftet & [O.in Etinwand gebunden & [2.—
"Ein Buch, das, ohne mit Gelehrjamteit zu prahsen, die wissenschaftliche Cächtigkeit de
Derfasser bezeugt. Überall sind auch, bei der Behandlung der Kunst wie der des Schriftum
und der politischen Verhältnisse, die neuesten Junde eingehend beräcksichtigt. Die Darstellun
ist meiß knapp, aber inhaltreich, versächtlich und zefällig. Tressisch gieich der kurze Ubsichnis
über Sprache und Keligion in der Einseitung. Ganz meisterhaft schein mir die Behandlung di
Kunsse. Alizgends bloße Aedensarten, selten Urteile, die sir den Esser in der Kust schweben
weil ihm die Anschauungen sehlen. Was zu sagen ist, wird meist an gut gewählte Beispiel
angeknäpst. Aeben der außerlichen Geschichte der Kunsk kommt auch die Stilentwissung unselnapste. Teben der außerlichen Geschichte der Kunsk komit auch die Stilentwissunge
anschaussich aus kaastliche Eeben, beionders in Althen, wird in allen einen Bekältigunge
anschaussich and doch nicht zu aussährlich vorzessährt. Dergleiche mit späteren Derhältnisse
erleichtern oft das Dersändnis. Die Schilderung des gessischen kebt besonders die gen
ausligeren Persönlichseiten hervor, begnsät sich aber nicht mit bloßen Tastachen und Urteiler
sondern fährt, soweit unslich, auch Oroben an oder gibt Inhaltsangaden der übersieferter
Werte, die auch dem mit der griechssehelden Eiteratur unbekannten Leser ein Dersändnis sir d
Bedentung dieser Geisteshelden eröffinen."
(Cehrproben und Eetrgänge. 1906 Bedeutung diefer Beifteshelben eröffnen." (Cebrproben und Cebraange. 1906

as Mittelmeergebiet. Seine geograph, u. fulturelle Eigenart. Mit 9 figure im Cept, 13 Unstaten und 10 Karten auf 15 Cafeln Don Professor Dr. 21. Philippson. Geh. M. 6. -, in Ceinwani geb. M. 7. -

,, . . . Das vorliegende Wert eignet fich vorzüglich, um einem weiten Kreise allgemei Gebildeter eine Dorftellung von dem zu geben, was Geographte heute ift, namentlich aber de ftetig wachsenden Jahl der Besucher des Mittig meachenden Jahl der Besucher des Mittigliegen. Jeder follte fich das Buch als Ergänzung eines Keitefandbuch mitnehmen, und die Bibliotheken unserer Ausdreifebampfer sollten es in mehreren Eremplare enthalten. . . . Unch dem Hiftorifer, dem Kulturbiftorifer, dem Soziologen bringt das Bud bedeutenden Gewinn. . . . Die Bilder find vorzäglich gewählt und gut ausgeführt, die Karte febr flare Deranschaulichungen des Certes." (Deutsche Literaturgeitung.

ie Renaissance in florenz und Rom. Ucht vor Prof Dr. K. Brandi. 2. Auft. Geh. M 5.-, in Ceinwand geb. M 6.-

, ... Im engften Aaum ftellt sich die gewaltigste Zeit dar, mit einer Kraft und Gedrungen heit, Schönheit und Kürze des Ausdrucks, die klasstliche zeit dar, mit einer Kraft und Gedrungen will und soll, fann es daraus gewinnen, ohne doch mit oberstächslichem Halbkenne überladen zu werden. Den tiefer Dringenden gibt das sichone Wert den Genuß einer nochmalige kurzen, knappen Jusammenfassung; als habe man lange in einer sernen, großartigen Wei gelebt, ganz von ihrem sein und Wesen erfallt, musse nun Abschüe nehmen und sehe ste noch einmal mit einem Schlage vor sich, groß, fähn, farbenreich und nahe und ins Gedachmi unwandelbar eingegraben, indes man sich wieder der eigenen Zeit zuwendet und weiterwandert. (Die Mation

ie Entwicklung des deutschen Städtewesens. D01

alle Jahrhunderte der dentichen Entwicklung durchitelt.

So darf auch ichon dieser erfte Band — ein zweiter wird die Probleme der ftadtisch.

Derfassung und Derwaltung untersuchen, die sich aus der neuesten Entwicklung namentlich d großstädtischen Agglomerationen mit unadweislicher Notwendigseit ergeben — aktuelles I tereffe beanfpruchen und von teinem ungelefen bleiben, der irgendwie an der Entwidlut

unferer inneren Buftande praftifch ober ideell beteiligt ift.